

B 803 P35 1908



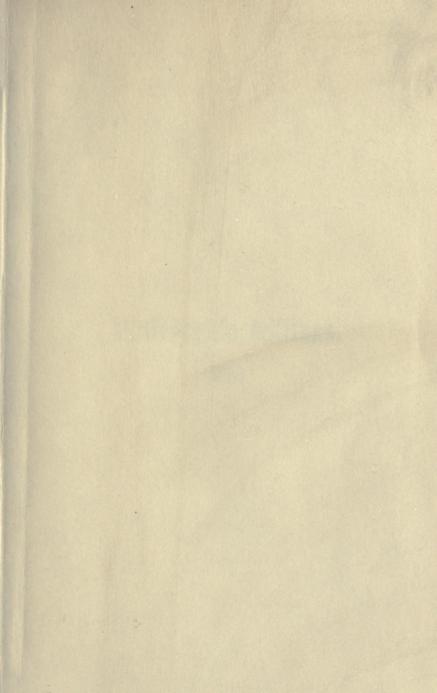



482

### Philosophia militans.



Alle Rechte, auch das der Abersetzung, vorbehalten.

## Philosophia militans.

ialalalalalalalalalalalala

# Begen Klerikalismus und Naturalismus. 5

Don

#### Friedrich Paulsen.

| 1. | Das jüngste Kehergericht über die moderne 3        |
|----|----------------------------------------------------|
|    | Philosophie. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| 2. | Kant der Philosoph des Protestantismus.            |
| 3. | Katholizismus und Wiffenschaft. * * * * * * * ? 7. |
| 4. | Der Modernismus und die Engyflita Pius X. 10 /     |
| 5. | fichte im Kampf um die freiheit des Dentens. /2 3  |
| 6. | Ernft haedel als Philosoph. * * * * * * 145        |
| 7. | haedels Welträtsel als Volksbuch. * * * * 215      |
| 8. | Die Entdedung des Menschen im 19. Jahr-            |
|    | hundard a a a a a a a a a a a a a a a a a a        |

Dritte u. vierte durchgesehene und vermehrte Auflage.



Berlin, Verlag von Reuther & Reichard 1908.

LIBRAIRIE DES SEMAILLES (S A.)



Non sit pax tua in ore hominum.

Chomas a Kempis.



#### Dorwort zur ersten Auflage.

ie in diesem Bändchen vereinigten Aufsätze wieder abdrucken zu lassen, hat mich einerseits fortdauernde Nachfrage, besonders nach den Abhandlungen über Kant als Philosophen des Protestantismus und über Haeckels Welträtsel, bestimmt; andersseits schienen erbitterte Angriffe, wieder vor allem auf diese beiden Artikel, die Forderung zu stellen, daß auch der Angegriffene auf dem Plan bleibe.

Aber die Herkunft der Auffähe bemerke ich: der erste, hervorsgerusen durch G. Willmanns "Geschichte des Idealismus", ist in der "Deutschen Rundschau" (August 1898) erschienen; der zweite: "Kant, der Philosoph des Protestantismus", ist zuerst in Daihingers "Kantstudien" (1899), dann auch besonders veröffentlicht worden; der dritte, eine Besprechung einer Schrift v. Hertlings: "Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft", ist in den "Deutschen Stimmen" (Sept. 1899), der vierte, ein Gedenkblatt zu sichtes Atheismusstreit, in der "Deutschen Rundschau" (April 1899), der fünste, über Haeckel, in den "Preußischen Jahrbüchern" (Juli 1900) erschienen.

Die innere Zusammengehörigkeit der Aufsätze wird dem Ceser nicht entgehen. Sie gelten der Verteidigung der modernen idealistischen Philosophie gegen die beiden ihr feindseligen Richtungen des Klerikalismus und Naturalismus. Dieser verachtet die Philos

sophie als überwundene und veraltete form des Denkens: in unferer Zeit babe an Stelle der Metaphyfit die Naturmiffenschaft die Auflösung der Welträtsel übernommen und beinahe ichon vollendet. Der Klerikalismus dagegen haft und fcmaht die Philofophie: fie fei fould an dem Abfall vom Blauben.

Im Mittelpunkt der Ungriffe von beiden Seiten fteht Kant, ein unbestochenes Teugnis für die überragende Bedeutung dieses Mannes. In der Cat, die Ungriffe treffen den rechten Punkt; die Philosophie Kants bedeutet die Vernichtung einerseits des dogmatischen Naturalismus, des Materialismus als Weltanschauung, auf der anderen Seite die Vernichtung des dogmatischen Supranaturalismus oder der icholaftischen Metaphysik. Kant hat dem dogmatischen Materialismus gegenüber entscheidend dargetan, daß die Körperwelt, die den Gegenstand der naturwissenschaftlichen Erkenntnis ausmacht, durch das Subjekt und feine funktionen bedingt und also nicht die Wirklichkeit an sich felbst ift; auf der anderen Seite hat er, gegenüber dem dogmatischen Supranaturalismus der philosophierenden Theologie, ebenso entscheidend dargetan, daß die Welt der Dinge, wie fie an fich felbft find, von uns zwar durch notwendige Vernunftideen gedacht wird, nicht aber Begenstand einer wiffenschaftlichen Erkenntnis durch Derftandesbegriffe fein fann.

Indem die moderne Philosophie sich auf diesen Boden ftellt. fteht fie in einem unversöhnlichen Begenfat fowohl gu einer Naturwiffenschaft, die mit den auf ihrem Gebiet einheimischen und tauglichen Begriffen die gange Weltanschauung bestimmen will, als gu einer Philosophie, die, im vermeinten Interesse des religiosen Glaubens, darauf ausgeht, die Glaubensartifel, wenigstens gemiffe allgemeinste Urtifel einer natürlichen Theologie, dem Derftande als beweisbare Wahrheiten aufzunötigen.

Unfere Zeit ift Extremen mehr geneigt als Dermittlungen. Das darf nicht bestimmen aus der Mittelftellung gu weichen, wenn die Wahrheit es fordert. Ich bin durchaus nicht überall geneigt, dem alten Spruch, daß die Wahrheit in der Mitte liegt, zu trauen. In diesem falle aber hat er sein gutes Recht: freieste wissenschaftsliche und philosophische forschung und religiöser Glaube stehen wirklich nicht im Verhältnis des ausschließenden Gegensates. Sie könnten durch die Geschichte sich darüber belehren lassen. Seitdem es ein abendländisches Geistesleben gibt, sind die beiden Elemente nebeneinander, sich besehdend und vertragend und in jedem falle sich gegenseitig bestimmend. Sie werden auch in der folge als die beiden Großmächte des geistigen Lebens nebeneinander bestehen, so oft noch das Ende des einen oder des andern angekündigt werden mag, sei es das definitive Absterben der Religion oder die vollständige Unterwerfung des Denkens.

Die Kantische Philosophie, in ihrem Weltbegriff genommen, hat eben darin ihre Bedeutung, daß sie mit glücklicher Hand die Grenzlinien der beiden Reiche in den großen Zügen festgelegt hat: die gegebene Erscheinungswelt das Gebiet des Verstandes, das er mit seinen Begriffen beherrscht, das Jenseits der Erscheinung das Gebiet der Vernunft, die mit notwendigem Denken über die des selbständigen und abgeschlossenen Daseins unfähige Erscheinungswelt hinausgeht, um schließlich in der Deutung der Wirklichkeit aus praktischen Ideen zur Ruhe zu kommen.

#### Dorwort jur dritten und vierten Auflage.

Der neuen Auflage dieser Sammlung habe ich ein paar weitere Aufsätze beigegeben, die mir geeignet scheinen, den Gegensatz der seindlichen Mächte des Klerikalismus und Naturalismus ins Licht zu stellen, zugleich aber auch die Linie anzudeuten, in der nach meiner Aberzeugung die Aberwindung des Gegensatzes zu suchen ist.

Die bisher nicht gedruckte Abhandlung über den "Modernismus" versucht zu zeigen, daß innerhalb des Katholizismus Kräfte und Cendenzen sich regen, die über das ftarre System des Kömischen Kurialismus hinausstreben und es entweder innersich umwandeln oder zerbrechen werden.

Die beiden kleineren, dem Haedel-Auffat beigegebenen Artikel deuten die Richtung an, in der die Selbstüberwindung der naturalistischen Weltanschauung sich vollziehen wird. Bei Haedels "Monismus", der beständig in den Materialismus zurückfällt, sich zu beruhigen, ist schlechthin unmöglich; er dränzt über sich selbst hinaus zu einer Anschauung, wie sie in unserer Zeit mit rasch steigendem Ansehen fechner vertritt, wie sie am Ansang des 19. Jahrshunderts durch die Namen Goethe und Herder repräsentiert wurde.

Was das Verhältnis der Philosophie zum Klerikalismus anlangt, fo ift der Begensat der Pringipien unüberbrudbar. Derfteht man unter Klerifalismus den Unspruch, das religiofe und miffenschaftliche Leben durch eine äußere Autorität ju beherrichen, die durch ibre dogmatischen Entscheidungen den einzelnen im Bewissen bindet, fo ift mit dem Protestantismus die ganze moderne Philosophie und Wiffenschaft antiklerikalistisch: die Autonomie der Vernunft ift ihr Grundfag. Zwischen der Römischen Infallibilität und dem Grundfat der Autonomie der subjektiven Dernunft gibt es im Pringip keine Dermittlung. In der Praxis sind Vermittlungen und Unnäherungen Die Kirche fann dem wiffenschaftlichen Leben weiten Spielraum gemähren, nur grundfähliche Emporung fann fie nicht ertragen. Und umgekehrt: auch der protestantische und autonomistische forscher und Denker konnte für die Leitung des religiofen und geistigen Cebens durch eine mit Weisheit und Disfretion führende hand weitgehende und aufrichtige Unerkennung haben. Wie unfähig die große Maffe, und nicht bloß diese ift, in den letten fragen mit Bezug auf Welt und Ceben fich felbft gu beraten, das zeigt ja dieses Zeitalter der Baedel-Mietsche-Berrichaft der deutschen Nation mit betrübenofter Deutlichkeit. Freilich, Rom hat uns nicht gewöhnt, diese Weisheit und Diskretion dort zu finden, und Wittenberg auch nicht.

Der Naturalismus verleugnet nicht grundsählich die Autonomie des Denkens und forschens, nimmt sie vielmehr für sich als sein Privileg in Anspruch. Catsächlich ist er freilich meist nicht minder unduldsam gegen anders gerichtete Gedanken als Rom: wie dieses alle Häresien aus dem Hochmut, der Neuerungssucht und der Unwissenheit in der scholastischen Philosophie ableitet, so führt Haeckel alle Gedanken, die nicht in seinen Spuren sich bewegen, auf Mangel an Mut und Unwissenheit in den Naturwissenschaften zurück. Daß eine andere Anschauung von Welt und Leben, als er sie sich gebildet hat, eine innere Berechtigung haben könne, ist ihm ein ebenso fremder und unmöglicher Gedanke, als einem Römischen Prälaten. Und vor dem Leben des Geistes hat das Jenaische Papstum noch viel weniger Achtung; ja die Verachtung des Geistes ist unter dem wegwerfenden Namen des "Anthropismus" eigentlich der erste Glaubensartikel des Systems.

Während der Revision geht mir eine Broschüre des Petersburger Physiters Chwosson zu: "Twei Fragen an die Mitglieder des Deutschen Monistenbundes" (Braunschweig, 1908). Es sind genau dieselben Erfahrungen, die der Physiter mit Haeckel und seinem "wissenschaftlichen Stab" gemacht hat, wie früher der Theolog und Philosoph: auf eine Kritik der physikalischen Grundlage des "Monismus" ist ihm mit Schimpfreden und Verdächtigungen seiner Motive geantwortet worden. — Man sieht, der geistige Habitus ist zu Iena und zu Rom genau derselbe: qui secus docuerit, anathema sit. Hier heißt er "Modernist", dort "Dualist", damit ist die Verhandlung geschlossen und das Urteil genügend begründet.

Steglit, 8. februar 1908.





Das jüngste Kehergericht über die moderne Philosophie.







s gibt eine doppelte Urt, geschichtliche Dinge zu betrachten und zu beurteilen, die dogmatische und die historische. Jene legt an Gedanken und Einrichtungen den Maßstab des absolut Giltigen und beurteilt sie danach als wahr oder falsch, gut oder schlecht; diese sucht sie aus den Bedingungen der Zeit zu verstehen und beurteilt ihren Wert zunächst aus dem, was sie für ihre Zeit waren.

Die dogmatische Behandlung ist herkömmlich in der theologischen Welt. Den formen des religiösen Glaubens und Handelns ist es eigen, daß sie sich selbst als absolut setzen und alle abweichenden als verderbliche Irrtümer bekämpsen. Es entspricht der natürlichen Neigung des Menschen, das Eigene wahr und gut, das fremde absurd und widerwärtig zu sinden. Aus der Cheologie ist die Behandlungsweise in die Philosophie übergegangen. Noch im achtzehnten Jahrhundert ist in der Philosophie und ihrer Geschichte die rein dogmatische Betrachtung und Beshandlung der philosophischen Systeme herrschend.

Mit der Entwicklung des historischen Sinnes im 19. Jahrhundert hat sich hier eine Wandlung vollzogen. Wir haben aufgehört, mit den Kirchenvätern oder noch den Reformatoren in der griechischen Religion schlechthin

verwerfliche formen beidnischer Abgötterei zu seben; wir meinen zu erkennen, daß die homerischen Götter und die Schöpfungen des Phidias notwendige formen find, in denen dem griechischen Beift zuerst das Böttliche aufging; wir haben uns damit zugleich zu einer Schätzung ihres relativen Wahrheitgehalts, zu freier Empfindung ihrer eigentümlichen Schönheit erhoben, so daß ihre Austilgung aus der Beschichte der Menschheit uns als ein Verluft erschiene. Ebenso ist auch in der Auffassung philosophischer und wiffenschaftlicher Systeme an die Stelle der dogmatischen Beurteilung das Bestreben nach geschichtlichem Verständnis getreten. Die großen Systeme, die als herrschende Denkformen sich durchgesetzt haben, Uriftoteles, Thomas, Spinoza, Code, Kant, sie find uns notwendige Schöpfungen des Menschengeistes; er mußte, so meinen wir zu erkennen, in folder religiösen und politischen Lebensumgebung, bei solchem Stande der wissenschaftlichen Erkenntnis solche lette Gedanken über die Natur und den Sinn aller Dinge hervorbringen. Diese innere Notwendigkeit erkennen, heißt jene Systeme geschichtlich verstehen. Und damit ist zugleich die Möglichkeit ihrer geschichtlichen Würdigung gegeben. Es ware torichte Unmagung, fie aus dem Standpunkt des eigenen Denkens, des Denkens der Gegenwart, als formen des nichtigen Irrtums zu richten und zu verwerfen. Es war Hegel, der zuerst in großem Stil die historische Denkweise in der Geschichte der Philosophie durchführte, freilich nicht ohne sie seinem System dienstbar zu machen: die Notwendigkeit jedes der großen Systeme follte nun nicht bloß eine hiftorische, sondern zugleich eine logische sein: jedes ein logisch notwendiger Schritt in der Richtung auf die absolute Wahrheit, wie sie nunmehr in dem System des absoluten Idealismus erschienen sei.

In der wissenschaftlichen Welt hat diese Behandlungs= weise der Geschichte der Gedanken sich durchgesett. Sie fordert nicht, daß auf eine Beurteilung der philosophischen Systeme durch die Prädikate mahr und unwahr überhaupt verzichtet wird; man kann die geschichtliche Notwendigkeit eines Systems verstehen und zugleich einsehen, warum dieses Gedankensystem in der Begenwart, bei verändertem Stand des Wiffens und Empfindens, nicht mehr möglich ift. Sie fordert nur die Bescheidung, daß auch das eigene System nicht die absolute Wahrheit sei, sondern ein Produkt historischer Bedingungen, die sich auch in Zukunft ändern werden. freilich, es fehlt uns die Erkenntnis der Zukunft, und so stellt sich uns das eigene Denken in gewisser Weise notwendig als ein letztes und unbedingtes dar; wir vermögen seines geschichtlich bedingten und da= mit seines vergänglichen Charakters nicht in concreto inne zu werden. Aber in abstracto wissen wir, daß auch unser Denken in der Zeit steht und aus der Zeit stammt, und darin haben wir die subjektive Voraussetzung für die historische Würdigung auch der früheren Syfteme.

Ausgeschlossen hat sich von dieser Wandlung die katholische Kirche. Sie hat aus der Hinwendung der Zeit zur historischen Denkweise im 19. Jahrhundert großen Gewinn gezogen, aber sie hat sie nicht mitgemacht, sie ist bei der dogmatischen Denkweise stehen geblieben. Und das liegt in ihrem Wesen; sie ist gewiß, die absolute Wahrheit zu haben, außer ihrer Lehre ist keine Wahrheit und kein Heil. Da es keine doppelte Wahrheit, eine wissenschaftliche und eine religiöse gibt (die Kirche hat diese Auskunft immer abgelehnt), so kann es auch nur eine wahre Philosophie geben, das ist die von der Kirche approbierte. Und diese gebilligte, empfohlene und demnach allein wahre Philos

fophie ist die Philosophie des heil. Chomas, wie mit wachsender Entschiedenheit die drei letzten Päpste erklärt haben. Die Durchführung des päpstlichen Absolutismus in der Kirchenlehre zieht die vollständige Bindung auch der Philosophie und des philosophischen Unterrichts nach sich.

6

Don hier aus ift nun auch die Behandlung der Beschichte der Philosophie von katholischer Seite bestimmt. Eine geschichtliche Entwicklung gibt es für sie höchstens bis zur Erreichung des Ziels in der mahren Philosophie, eben der des heiligen Thomas. Don da ab gibt es im Grunde nur Aneignung und Ausbildung, mit Polemif und Apologetif, aber keine Umbildung in den Prinzipien. Meue Grundformen des Denkens, wie sie besonders seit der Reformation in der protestantischen Welt aufkamen, find alle nur mehr oder minder schwere formen des Irrtums. Materialismus, Naturalismus, Pantheismus, Nominalismus, Senfualismus, Empirismus, Ugnostizismus, Kritizismus, Skeptizismus, Nibilismus, das sind die üblichen Stichworte, mit denen die fatholischen Darftellungen der Geschichte der Philosophie die modernen Systeme abtun. Und mit Triumph weisen sie auf den raschen Wandel dieser Systeme, besonders im 19. Jahrhundert, als auf den empirischen Beweis ihrer Unwahrheit bin. ungefähr nach dem Wort:

Jeder dieser Cumpenhunde Wird vom andern abgetan.

Die Chomistische Philosophie erscheint dann dagegen im Glorienschein als die philosophia perennis.

Man hatte sich gewöhnt, über solche Dinge ohne viel Aufregung hinwegzugehen; sie schienen, wenn auch nicht zur besten der Welten, so doch zum kirchlichen System zu gehören, das man als eine Welt für sich, außerhalb der wissenschaftlichen gelegen, zu betrachten gewöhnt war. Eine jüngst erschienene Darstellung der Geschichte des philosophischen Denkens scheint mir den Vertretern der modernen Philosophie in gewissem Maße die Pflicht aufs zuerlegen, aus dieser Jurückhaltung herauszutreten: das ist die Geschichte des Idealismus von dem bekannten Philosophen und Pädagogen G. Willmann. Sie kann nicht mit Stillschweigen übergangen werden, ja sie scheint mir, als ein Zeichen der Zeit, selbst der Ausmerksamkeit weiterer Kreise wert.1)

Ich gestehe, daß ich nicht ohne schmerzliche Enttäuschung das Werk aus der Hand gelegt habe. Ich hatte, nach der preisenden Darftellung der scholaftischen Philosophie im zweiten Band, von dem dritten nicht eine volle und freie Würdigung der modernen Philosophie erwartet; aber eine Darstellung, wie sie nun vorliegt, hatte ich doch nicht für möglich gehalten. Ich bin nicht empfindlich, wenn man die Neuzeit nicht als den Gipfelpunkt der Menschheit, und die moderne Philosophie nicht als die Vollendung der Weisheit preisen will. Aber daß ein Mann von der Stellung und Bedeutung Willmanns sich dazu herabläßt, Männer wie Kant und Spinoza als unredliche Sophisten zu behandeln, das ift eine peinliche Aberraschung. Wenn ein Parteiffribent, der gur Geschichte nichts mitbringt als das Parteiprogramm und die gute Besinnung, ein Pamphlet ftatt einer Beschichte schreibt, so ift das nicht verwunderlich; aber wenn ein unabhängiger

<sup>1)</sup> O. Willmann, Professor an der deutschen Universität in Prag, "Geschichte des Idealismus". I. Geschichte des antiken Idealismus. II. Der Idealismus der Kirchenväter und der Realismus der Scholastiker. III. Der Idealismus der Neuzeit. Braunschweig, Vieweg 1894—1897.

Mann, dem es auch an Kenntnis und Geist nicht fehlt, zu solcher Behandlung, ich sollte sagen Mißhandlung ernstehafter und redlicher Denker herabsinkt, dann ist es alleredings ein Anzeichen einer unheilvollen Gewalt, die eine in ihrem Ursprung vielleicht nicht ganz unberechtigte Reaktionsbewegung über die Gemüter gewonnen hat.

Zuerst ein Wort über das allgemeine Schema der Entwidlung, das der Darftellung Willmanns zu Grunde liegt. Im ersten Bande wird die Entstehung des echten Idealis= mus in der platonisch-aristotelischen Philosophie dargestellt; im zweiten seine Entwicklung und Vollendung durch das driftliche Altertum und das Mittelalter verfolgt; der dritte handelt in der ersten Bälfte von der Entartung der Philosophie seit der Reformation; der durch die "Glaubens= neuerung" entbundene Geist des Subjektivismus und Autonomismus zerftörte die idealen Prinzipien, auf denen Glaube und Lebensordnungen des Mittelalters ficher rubten, und brachte einen "unechten" Idealismus hervor, der in Kant gipfelte und zur Revolution führte. Seit dem Unfang des 19. Jahrhunderts mühte sich die Philosophie auch auf protestantischem Boden ab. die obiektiven idealen Prinzipien wieder zu gewinnen, aber es blieben unvollfommene, im wesentlichen vergebliche Dersuche. Erft durch die Erneuerung des Thomismus auf katholischer Seite, wie fie seit etwas über einem halben Jahrhundert sich vollzogen hat, ift eine feste Grundlage für die Philosophie wieder gewonnen.

Ich hätte es verstehen können, wenn Willmann gesagt hätte: die Neuzeit beginne mit dem (freilich längst vorsbereiteten) Verlust der festen Position, die der Idealismus in der Philosophie des Chomas besessen habe; das 18. Jahrshundert bezeichne den Tiefstand der idealistischen Denks

richtung; durch das Abergewicht, das seit dem 17. Jahrbundert die Naturwiffenschaften im modernen Denken erreicht hatten, fei der Beift feiner felbft ungewiß geworden; er sei aber, seit Kant, im Begriff sich wieder zu gewinnen. Und von seinem Standpunkt aus hätte Willmann hingufügen mögen: die lette Bewähr hierfür liege in der Erneuerung der aristotelisch=scholaftischen Philosophie; die Aufgabe der Philosophie sei nun die, die Prinzipien der idealistischen Philosophie durch die Breite der ins Unermeßliche gewachsenen Wirklichkeit durchzuführen. Und die geschichtliche Betrachtung hatte zeigen mögen, wie die subjektivistische Richtung in der modernen Philosophie als das geschichtlich notwendige Ergebnis des Zusammentreffens der fräftigen Entwicklung des wissenschaftlichen Beistes und der Schwäche oder Entartung der objektiven Mächte des geschichtlichen Lebens entstanden sei. Sie hätte dann für Männer wie Spinoza, Hume, Rouffeau, Kant im ganzen ein ablehnendes Urteil, aber daneben auch Worte der Unerkennung haben können, daß fie, jeder auf feine Weise, eine ideelle Welt auf eigene hand zu erbauen den Mut gehabt hätten.

Eine solche Darstellung hätte ich verstehen und ertragen können, wenn ich sie mir auch nicht ohne Rest anzueignen imstande gewesen wäre. Statt dessen nichts als Schelten und Unklagen, als Hohnreden und Verwerfungsurteile; das ist wirklich betrübend.

Ich liebe es nicht, durch hie und da ausgeraufte Sätze ein Buch zu charafterisieren, es kann dies ein höchst unsedliches Verfahren sein. Wenn ich dennoch im folgenden einige charafteristische Stellen hersetze, so glaube ich nicht, daß man mir den Vorwurf der Unbilligkeit machen kann; sie drücken lediglich den Geist aus, der durch das ganze Buch geht.

Die erfte volle Schale seines Fornes gießt Willmann, nachdem Descartes und Ceibniz noch ziemlich glimpflich davongekommen sind, über Spinoza aus. "Spinoza ist ein Mann, deffen Glauben und Hoffen Schiffbruch gelitten hat, der aber zu unwahrhaftig ift, um sich dies alles zu gestehen, vielmehr alles aufbietet, um seine Verarmung als den echten Reichtum, feine Zerriffenheit als den echten frieden zu preifen. Sophift durch und durch, macht er alle feine Philosopheme nur gum Mittel zu diesem Zwed: Autonomift seinem gangen Sein nach, verbrämt er seine Unmagungen durch Phrasen über die menschliche Schwäche, die Bobeit der Wiffenschaft, die Majestät des Naturgesetzes, der Kern aber ift der Autonomlism'us'" (287). "In seiner Cehre ift alles Mache, erzwungen, auf den Schein angelegt, unfolid; allerorts aufgerafften Unsichten wird durch den Schnürleib der geometrischen Methode einige façon gegeben; unverdaute Reminiszenzen aus durchblätterten Büchern dienen als Aufput" (284). "Als verschlagenen fälfcher lernen wir ihn gleich am Eingang feines Cabyrinths kennen: der fromme Gedanke des ontologi= ichen Beweises: Bottes Wesen schlieft sein Dasein ein, erhält hier die Wendung: Gottes Wesenheit erzeugt sein Dasein, ift dessen Realgrund" (293). Dem heiligen Augustin hat der "jüdische Atheist |den Ausdruck sub specie aeternitatis ge= stohlen" (290). Daß er sein Werk Ethica zu benennen wagt, ift eine "judifche Brimaffe". Der nur durftig ver= hüllte Kern des tractatus theol. pol. (der übrigens wiederholt als tr. ethico-polit. zitiert wird) ist "die Ausrottung der Religion durch die von radikalen Aufklärern gegängelte Staatsgewalt" (288). "Der Vater der biblischen Kritif ift aber auch der Dater des judischen Radikalismus, der im 17. Jahrhundert seine Beierflügel noch nicht ausbreiten konnte, wohl aber in der der Revolution entgegentreiben=

10

den Zeit entfaltete, und der heute an der europäischen Gesellschaft frißt, als wäre sie schon ein 21as" (285).

Der Janatismus des Hasses, der aus diesen Stellen spricht, erreicht in einer seltsamen Bemerkung über Spisnozas Persönlichkeit seinen Höhepunkt: "Spinozas Biosgraphen versichern uns in aufdringlicher Weise, daß sein Privatleben tadellos gewesen sei, wobei sie das richtige Gefühl leiten mag, daß wir bei seiner Verbrechermoral auch ein schändliches Leben erwarten dürsen. Es mag sein, daß er nicht gelebt hat, wie er lehrt; aber darin zeigt sich sein Gegensat zum Weisen: dieser lebt, was er lehrt, seine Tugend ist der Reflex seiner Wahrheitsserkenntnis" (311).

Nicht wahr, es ist wirklich nichtswürdig von diesem Juden und Utheisten, daß er nicht auch neben der Bestriffsfälschung Wechselsälschung und ähnliche Dinge getrieben hat: wie hat er dadurch seinen wahrheitsliebenden Unklägern das Geschäft erschwert! Aber wahrscheinlich hat er es auch bloß aus niederträchtiger Bosheit gegen diese edlen Männer unterlassen, und so hat seine Tugend, welche ja, wie er selbst definiert, nichts ist als die fähigkeit, seinen Vorteil wahrzunehmen (potentia suum utile quaerendi), kein Verdienst. Und schließlich, wer weiß? "Es mag sein, daß er nicht gelebt hat, wie er lehrte," aber vielleicht hat er die Sache schlau zu verbergen gewußt; "bei seiner Verbrechermoral dürsen wir auch ein schändliches Leben erwarten."

Ich meine, eine derartige Mißhandlung des Andenkens eines Mannes, der nichts Schlechtes begangen hat, nichts als daß er sich über Gott, Welt und Leben selbständig seine Gedanken bildete, eines Mannes, der nichts von der Welt und den Menschen begehrte, als daß sie in

diesem seinem Cebenswerk ihn nicht hinderten, der ohne alle Absichten auf seine Weise Gott und der Wahrheit diente, sie verdiente und rechtfertigte jedes harte Scheltwort. Wir aber gedenken des spinozistischen Wortes: im Unterschiede von denen, die die Uffekte und Bandlungen der Menschen verdammen oder zu verlachen liebten, habe er sich vorgesett, sie zu betrachten, als wenn es sich um mathematische figuren oder physikalische Probleme bandelte, d. h. fie in ihrer notwendigen Bedingtheit gu verstehen. Die Urfache jenes Hasses wird nicht schwer zu erkennen sein: wer sich entschlossen hat, für sich auf das Recht des freien Denkens, d. h. auf das Urrecht des Beiftes, sich im Denken allein durch Gründe der Vernunft bestimmen zu lassen, zu verzichten, der wird dann geneigt fein, bei andern das freie Denken als verwerflichen Bochmut zu verdammen. Und er wird den freien Denker haffen, weil er ihn als bedrohlich für seine Sicherheit, ja sein blokes Dasein als Vorwurf empfindet.

12

Oder wird Willmann sich nicht zu denen rechnen lassen wollen, die auch mit dem Verstande den Gehorsam leisten? Wird er sagen: mich hat allein die eigene Vernunft, nicht äußere Autorität so denken gelehrt? Aber würde er dann überall den "Autonomismus" der Vernunft als die eigentliche Wurzel des Abels in der Philossophie verwerfen? Würde er dann nicht vielmehr jedem raten und zumuten, nur getrost seiner Vernunft zu folgen, als welche ihn von selbst zu dem rechten Tiel führen werde?

Ich will nicht bei der ähnlichen Behandlung verweilen, die Cocke, der unwissende Gelegenheitsphilosoph für gentlemen, Berkeley, der stolze anglikanische Bischof, der sich eine irische Diözese angemaßt, Hume, der flache Raisonneur

und Atheist, "dessen Skepsis den Würmern gleicht, welche sich in toten Körpern entwickeln", Rousseau, der platte Naturalist und verlorene Sophist, dessen Charakterlosigkeit sein Charakter und die Konsequenz seines Autonomismus war, bei unserm Autor erfahren. Bloß auf seine Beshandlung Kants möchte ich noch mit einem Wort einsaehen.

Kant gehört natürlich auch, mit den Engländern, zu den "unechten" Idealisten. "Die Subjektivierung des Idealen durch Kants Autonomismus" lautet die Kapitelüberschrift. Der Nerv feines Philosophierens ift der Autonomismus; Kant ift eine "hiftorische Größe geworden, weil er dem die Zeit erfüllenden Autonomismus eine spekulative Gestalt gab, welche die Wortführer desselben freudig überraschte" (391). Rousseau ift sein eigentlicher Sührer, "hinter Kants Pedantismus verbirgt sich eine flammende Begeifterung für die Ideen der Zeit", wie fie auch in seinen Sympathien für die frangösische Revolution zur Erscheinung kommt. Es ift das Subjekt, das, wie durch Cuther in der Religion, so durch Kant in der Spekulation zum absoluten Mag der Dinge gemacht wird; der Sophist Protagoras ist der Ahnherr dieser Lehre. Die Kritik der reinen Vernunft hat die objektive Ontologie in eine subjektive Kategorienlehre verwandelt, "der Welt= bestand ift ins Subjekt aufgehoben und auf der Böbe feines Triumphs das Subjekt felbst in Erscheinung aufgelöst" (438). Und die Dialektik hat die Ideen von Gott, Kosmos und Seele, "deren Beseitigung dem Kantischen Autonomismus nun einmal die große Angelegenheit war", glücklich abgetan (461). Selbstverständlich ist in seiner Moral derfelbe Subjektivismus und Autonomismus herrschend. Er pocht freilich auf die absolute Berrschaft des

objektiven Vernunftgebots, die er den Neigungen gegenüber begründet habe. Aber wohlweislich wählt er nur die finnlichen Meigungen zum Ungriffsobjekt, "die felbstischen kann er nicht befehden, ohne den Uft abzufägen, auf dem er fitt. Die Neigungen der Boffart, der Unbotmäßigkeit, der Aberhebung find die Triebfedern feiner Moral; die Selbstherrlichkeit, die er lehrt, ein Schwelgen im eigenen Ich, zu dessen Trabanten sogar Gesetz und Oflicht herabgewürdigt werden, was der Eudämonismus nicht gewagt hatte" (483). Auf diesem Grund will er dann scheinbar die Religion wieder rehabilitieren; den noch nicht hinlänglich im Denken Vorgeschrittenen werden "die Postulate als Bettelgroschen, und noch dazu falschen Gepräges, bingeworfen. Dies ift es, was den Kantischen Atheismus so viel widerwärtiger macht, als es etwa der unverlarvte humesche ift. Die Skepsis beseitigt den Gottesbegriff und läßt ihn auf sich beruhen, die Dernunftfritif eradiziert ihn vollständig, aber beschwört ihn als Bespenst wieder herauf und treibt mit ihrem Gottmachen eine frevelhaftere Theurgie als die des Heidentums" (495). Und bald darauf wird fichtes "redliche Natur" der "Kantischen Doppelzüngigkeit" und Spinozas "Unlauterkeit" gegenüber= gestellt (540).

Das Schlußtableau: das fehlen der Weisheit und der Selbstbescheidung ist Kants Grundschaden; "ein maßloser Unabhängigkeitsdrang leitet seine Schritte, ihm nachgebend wird der freigeist zum unfreien Geist, zum Mundskück des Zeitgeistes, zum Spielball der erregten Wogen, die den Katarakten der Revolution zueilen, ein Prädikant des Umsturzes von Glaube, Sitte und Wissenschaft. Bei ihm waltet nicht der Geist der Wissenschaft, ihm wird die Philosophie zur Magd jener Vernunftgöttin, die Robess

pierre zu venerieren befahl" (528). Freilich nur für fehr scharffinnige Beifter ift dies erkennbar, denn der Umfturgmann bat feine Beftrebungen vorsichtig verhüllt: "feine Darftellungsweise ist troden und pedantisch, durch analogische Ausdrucksweise und fünftliche Systematik verdunkelt, eine täuschende Bulle für die egzessiven und grundstürzenden Bedanken, welche den Merv feiner Philosophie bilden. 21nfichten, denen die form des Uphorismus, des Pamphlets, der Satire, der revolutionären Streitschrift beffer anstünde, werden hier schulmäßig steif und behaglich breit vorgetragen; die ffeptischen Stacheln und fritischen Dolche nehmen die Bestalt von verschnörkelten figuren an; das gellende Mein, der orgiastische Ruf zur Selbstanbetung sind in ein langatmiges Musikstück mit altmodischen Trillern und Kadenzen auseinandergezogen; es ift die Revolution mit Puder und Periide, die uns hier entgegentritt" (406). Die blutigen Revolutionäre jenseits des Rheins aber erkannten den verwandten Beist: "im November 1795 verkündete der Moni= teur, daß Kant an der Spite der geistigen Entwicklung Deutschlands stehe" (394).

Ich habe diese Stellen hierhergesetzt, damit der Ceser ihre Herkunft kennt, wenn er sie demnächst von der Tribüne des deutschen Reichstages wieder hört. Denn ich zweisse nicht daran, daß Willmanns Werk bald zum auserlesenen Rüstzeug der ultramontanen Beredsamkeit in allen politischen Körperschaften des Deutschen Reiches gehören wird: ein unabhängiger Mann, ein Prosessor an einer deutschen Universität, ein Gelehrter von Unsehen, das wird ja ein tauglicher Zeuge sein gegen die moderne Philosophie. Hier ist endlich einwandsrei dargetan, was die Redner des Reichstages längst behauptet haben: daß alle Abel unseres öffentslichen Cebens, alle Revolutionsgelüste, alle demokratischen und

anarchistischen Umtriebe direkt aus der schlechten Philosophie fommen. Die Kantische Philosophie, die durch allerlei Blendwerf und Scheinmanöver (500) bisber über ihren mabren Charafter getäuscht hat, die ist hier durchschaut und entlarvt. Ja wohl, "ein grelles Schlaglicht fällt von hier aus auf die Urfachen der sozialen Dekompositionen des protestantischen Deutschlands" (492); vielleicht trifft es doch auch das Auge eines erleuchteten Staatsmannes, der, noch eben zur rechten Zeit, diese furchtbare Aussaat des Unglaubens und der Revolution ausjätet. Es ift hoch an der Zeit, gegen den Umfturg einzuschreiten, und gerade gegen den Umsturz, der unter der Maske des tiefen und schwerfälligen Denkens sich einschleicht. Wöllner, der viel Verleumdete, erfannte die Befahr, und friedrich Wilhelm II., der Beschützer driftlicher Wahrheit und Sitte auf dem preufischen Thron, war entschlossen, ihr zu wehren. Leider war sein Regiment von kurzer Dauer, und in der folge haben Leichtsinn und Blindheit der Regierenden das Abel wuchern laffen; wurde doch die Kantische Philosophie wohl gar als eine Schutwehr gegen Materialismus und Unglauben angesehen. Aber jett gibt es keine Entschuldigung mehr: Kant ift als der eigentliche Verwüster der ideellen Prinzipien, als der schleichende Prophet des Unglaubens und des Umsturzes jedem, der sehen will, vor Augen gestellt.

16

Ich meine, nicht die Ehre Kants ist es, die hierbei leidet, sondern die Ehre dessen, der sich so an ihr vergeht. Ich bin nicht blind gegen Kants fehler, so wenig ich gegen die fehler Spinozas blind bin. Aber zwei Dinge kann ihm, und auch Spinoza, niemand, der sehen will und kann, absprechen. Das erste ist vollkommene Redelichkeit; wenn er irrt, so geschieht es nicht, weil er nicht ernstlich die Wahrheit sucht. Er sieht nicht nach

vorgefaßten Meinungen, er schielt nicht nach anerkannten Dogmen, nicht nach Unschauungen, die da oder dort ge= fallen möchten, sondern, das Auge unverrückt auf die Sache gerichtet, sucht er Gedanken gu bilden, die der Dernunft als notwendige sich darstellen. Das zweite ist die entschiedene Richtung seines Denkens auf die Begründung einer idealistischen Metaphysik; trans physicam ift das Streben seiner Philosophie von den ersten Unfängen seines felbständigen Denkens bis zu den letten Schriften der fritischen Periode. Die fritische Philosophie ist eigentlich nichts anderes als die Zuruftung zu einem neuen Syftem des objektiven Idealismus, die von ihm lange gesuchte und endlich gefundene "neue Methode" der Metaphyfif. Die demonstrative Metaphysik der Leibnig-Wolffischen Schule scheint ihm feine sichere Grundlage der ideellen Welt gegen den anwachsenden Naturalismus zu sein, er jucht und findet eine neue Substruktion ihrer Gewischeit einerseits in erkenntnistheoretischen Erwägungen, durch die der phänomenale Charafter der Natur dargetan wird, anderseits in der moralischen Gewißheit, womit der gute Wille sich felbst bejaht und sein Besetz als die wahre Weltordnung, als den Willen Gottes fett; die "Moraltheologie" tritt an die Stelle der "Physikotheologie".

In meinem Buch über Kants Ceben und Cehre habe ich gerade diese Seite hervorgehoben. Vielleicht entschließt sich Willmann doch einmal dieser Darstellung so viel Beachtung zu schenken, daß er seine Unsicht, die Kant zu den Sophisten, Skeptikern und Utheisten stellt, einer Prüfung unterzieht. Ich bilde mir ein, unwidersprechlich gezeigt zu haben, daß Kant mit seiner ganzen Weltanschauung nicht mit Hume, sondern mit Leibniz und Plato aufs enaste zusammengehört; Kantius Platonizans

hätte ich meine Darstellung überschreiben können. Er hat von Hume bedeutsame Anregungen empfangen, aber nur, um auf eine bessere Sicherung der idealen Prinzipien gegen dessen "Skeptizismus" Bedacht zu nehmen; er ist so wenig Terstörer der idealen Prinzipien, daß sein ganzes Denken darauf gerichtet ist, einerseits die Möglichkeit objektiver apriorischer Erkenntnis gegen den Skeptizismus, anderseits die Unzulänglichkeit einer bloß physikalischen Weltansicht gegen den Materialismus darzutun. Man kann der Ansicht sein, daß ihm sein Dorhaben nicht gesungen sei, aber über die Absicht kann kein Zweisel sein.

18

Ich füge noch ein paar allgemeine Bemerkungen bingu. Willmann erhebt gegen Kant und überhaupt gegen die Philosophen des 17. und 18. Jahrhunderts den Vorwurf, daß es ihnen an historischem Sinn fehle. Mit Recht, es fehlt ihnen sowohl an Pietät als an geschichtlichem Der= ständnis für die Vergangenheit; die dogmatische Denkweise ift bei ihnen herrschend. Aber hat Willmann ein Recht. diesen Vorwurf zu erheben? hat er Pietät gegen die Vergangenheit? Oder gehören die Jahrhunderte, die zwischen der Reformation und der Revolution liegen, nicht auch zur geschichtlichen Vergangenheit? haben fie nicht auch ihren Beitrag zur intellektuellen und sittlichen Bildung der europäischen Bölker geliefert? Ift das Zeitalter der Aufklärung, das Willmann mit allen Scheltworten belegt, nicht in mancher Binficht ein fehr fruchtbares Zeitalter für unsere Kultur gewesen, sowohl in dem, was es beseitigt man denke an den Dämonen= und Bexenglauben - als in dem, was es begründet hat, ich erinnere an das, was es für den allgemeinen Volksunterricht getan hat?

Und hat der ein Recht, die unhistorische Denkweise jener Zeit zu schelten, dessen Urteil von historischer 19

*(ลเลเลเลเลเล* 

Würdigung so völlig entblößt ift, wie das des Derfassers dieses Buches? Wäre Willmann nicht in seiner dogmatijden Unffassung so vollständig gebunden gewesen, so bätte er doch wohl sich gedrungen gefühlt, nach den Ursachen der von ihm so viel beflagten Entartung der Phi= losophie in der Menzeit, ihres Abfalls von den "idealen Pringipien" zu fragen. freilich, er behauptet, die fcolaftifche Philosophie fei im Grunde immer am Leben gewesen, er gablt Dominikaner und Jesuiten aus dem 17. Jahrhundert auf, er nennt Benediftiner und Minoriten aus dem 18. Jahrhundert: E. Badenstuber, den Begründer der philosophia Salisburgensis, Berculan Oberrauch, Cafpar Lechleitner und andere. Ich denke, diese Mamen selbst wer hatte fie denn vorher gehört? - find der schlagenofte Beweis dafür, daß der Thomismus wirklich tot war. Warum war er tot? Nicht aus innerer Cebensunfähigkeit, versichert uns Willmann (II, 553), sondern nur, weil man ibn nicht bören und versteben wollte. Aber warum wollte denn niemand von ibm boren und wiffen? War es allein die Tücke des Menschenherzens, die alle Welt jenen großen Sophisten des "unechten" Idealismus nachlaufen ließ? Ich denke, ein wenig historischer Sinn hätte ausgereicht, den Bistoriker des Idealismus erkennen zu lassen, was der scholastischen Philosophie und der sie schützenden Kirchenlehre die Wirkungskraft nahm: es war das Mißtrauen der in der Wiffenschaft zum felbständigen Denken und forschen erwachten Dernunft gegen die durch die Autoritäten ge= bundene Philosophie. Die Kirchenlehre hatte sich allzu eng mit der aristotelisch=scholaftischen Philosophie liiert, um die innere freiheit zu haben, die wissenschaftliche forschung, als fie die fesseln der Aberlieferung gu sprengen begann, gewähren zu laffen. Überall traten die Untoritäten dem zu neuen Anschauungen vordringenden Verstande entgegen, in der Kosmologie und Physik nicht minder als in der philologisch-historischen Kritik. Mit der Verurteilung der neuen Kosmologie in Galilei sprach die Kirche sich selbst und ihrem Beruf, die wissenschaftlichsphilosophische forschung zu leiten, das Urteil. Willmann hält es für angemessen, über diese Tatsache mit Stillsschweigen hinwegzugehen, wie denn Galilei überhaupt beinahe nur erwähnt wird, um ihn wegen der Ablehnung der aristotelischen formen zu tadeln, wogegen Copernicus und Kepler gegen den Vorwurf "neologischer Gesinnung" in Schutz genommen und die Vorbildung ihrer Gedanken in der älteren Philosophie aussührlich nachgewiesen wird.

Ebenso fehlt jeder Dersuch, aus dem Entwicklungsgang der Physik die Verachtung verständlich zu machen, in welche im 17. und 18. Jahrhundert die substantiellen formen und Entitäten, die inneren Qualitäten und verborgenen Kräfte fielen. Diese Begriffe der scholastischen Philosophie mögen einen besseren Sinn haben, als ihre Derächter wiffen, dennoch bleibt die Empfindung der Physiker jener Zeit gang berechtigt, daß man erft weiter gekommen sei, seitdem man in der Physik ihrer sich entledigt und der mathematisch-mechanistischen Betrachtung sich zugewendet habe. Und der Bak, womit man jene Begriffe wegwarf, wird wieder verständlich aus der Catfache, daß die scholaftische Philosophie, im Alleinbesit der Universitäten, unter dem Schutz geiftlicher und weltlicher Autoritäten, die neuen Bedanken überall aussperrte und verfolgte. Don dieser Catsache erfährt man aus dem Buche von Willmann überhaupt so gut wie gar nichts, und doch ift allein aus ihr die Stimmung, unter der die moderne Philosophie erwachsen ift, verftandlich: fie ift

aufgekommen als Oppositionsphilosophie, ausgeschlossen von den öffentlichen Unstalten, gescholten und verfolgt von den Inhabern der approbierten Philosophie und Wiffenschaft. Wohin man sieht, in katholischen und protestantischen Sändern, ift die Derfolgung der neuen Bedanken an der Tagesordnung; nicht bloß so schroffe Denker wie Bruno, Bobbes, Spinoza, sondern auch so konziliante, wie Descartes, Leibnig, Lode find als ungläubige Irrlehrer verfolgt worden. Man lese die Beschichte des Kartesia= nismus von fr. Bouillier; überall, in den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland Denungiationen, Derurteilungen, Aussperrungen von jungeren Belehrten, die in den Beruch der "neologischen" Denkweise gekommen find. So ift allmählich das Mak von Bak und Verachtung ge= sammelt worden, deffen sich die scholaftische Philosophie, d. h. die bis ins 18. Jahrhundert hinein die Schulen beherrschende Philosophie erfreute. Erft nachdem ihre Berrschaft zerftört worden war, ift der Baf gewichen und eine billigere Beurteilung möglich geworden. Diese Entthronung der aristotelisch-scholastischen Philosophie hat sich zuerst im protestantischen Deutschland vollzogen, es geschah mit dem Aufkommen der neuen, mit der neuen Philosophie und Wiffenschaft ausgeföhnten Universitäten Balle und Göttingen; in der zweiten Bälfte des Jahrhunderts folgten auch die fatholischen Cander Deutschlands, Ofterreich und Bayern, sowie die rheinischen Bistumer mit der Modernisierung ihrer Universitäten und Schulen, worüber man in meiner Beschichte des gelehrten Unterrichts einen ausführlichen Bericht findet. In dem fatholischen frankreich dagegen hat die Revolution die durch festhalten am Allten in all= gemeine Derachtung gefallenen Universitäten mitsamt ihrer Philosophie zerftort. Der Umschwung in der Schätzung

der griechischen, besonders auch der aristotelischen Philosophie in der gelehrten Welt ist wesentlich von der prostestantischen Philosophie und Wissenschaft ausgegangen; die spekulative Philosophie, repräsentiert durch Hegel, und die historische Richtung, repräsentiert durch Schleiermacher, begegneten sich in der erneuten Hochschätzung des Plato und Aristoteles. Dann folgten Trendelenburg, Bonitz und andere und machten Berlin lange Zeit zum Mittelpunkt der aristotelischen Studien.

Ich denke demnach, daß es nicht notwendig gewesen wäre, den Abfall von dem aristotelisch-scholastischen Idealissmus als eine folge der "Glaubensneuerung", wie Willsmann die Reformation nennt, hinzustellen, wobei ich denn gar nicht bestreiten will, im Gegenteil dankbar anerkenne, daß die Resormation, wie der freiheit des Gewissens, so auch der libertas philosophandi, durch Ausstößung der Herrschaft der Schulphilosophie, zuerst der inneren, sodann auch der äußeren, die Bahn gebrochen hat. Aber der objektive Idealismus, der gedeiht so gut auf protestantischem, als auf katholischem Boden, wie er denn auch auf heidnischsgriechischem Boden gediehen ist.

Jum Schluß ein Wort über die behauptete Unfähigsteit der protestantisch=modernen Philosophie, zu gesunden Prinzipien in der Sozialphilosophie zu gesangen, womit denn die von Willmann behauptete "soziale Dekomposition des protestantischen Deutschlands" (492) zusammenhangen wird. Ihr Grund ist nach ihm der "Autonomismus"; die Philosophie der Stirner und Bakunin ist nur die setzte Konsequenz. "Der Autonomismus, wie er sich durch den Kanal der Hegelschen Philosophie in die Generation der dreißiger und vierziger Jahre ergoß, nahm bei kräftigeren Naturen die Gestalt des Anarchismus an. — Es wäre

unbillig, Hegel (von dem jene ausgingen) zum Urheber solcher Gesinnungen zu machen; sie sind vielmehr das letzte Glied einer langen Kette, in der Kant, Rousseau und die Männer der Befreiung' vor ihnen ihre Stelle haben. Eine Kette ist das Werk seiner Vorgänger auch in dem Sinne, daß es im vollsten Gegensatz zu dem Reden von Befreiung die Geister unter das Joch blinder Leidenschaften zwang, der Aberhebung, der Hoffart, der Selbstvergötterung" (580).

3d deufe, der bloke Binweis auf Spanien und die spanische Welt, wo der Katholizismus Gelegenheit gehabt hat, feine fähigfeit jum Aufbau der Befellichaft und des Staats, unbeirrt durch die "Glaubensneuerer", zu beweisen, follte genügen, um den Unkläger schamrot verftummen gu machen. Und sollte ihm das klassische Cand des Absolutis= mus, der Pfaffenherrschaft und der dronischen Revolution nicht genügen, so blicke er auf die beiden andern fatholischen Sänder, auf Italien und frankreich, die ebenfalls ihrer in langer Herrschaft des Absolutismus und des Pfaffentums erworbenen politischen Unfähigkeit bisher nicht haben ledig werden fonnen; die flubbiftischen Berschwörungen und Aufstände sind nichts als die ins Demokratische überfetten hoffabalen und Palastintriguen des ancien régime. Man muß wirklich beide Hugen vor der Wahrheit verichließen, um den Mut zu haben, angesichts diefer Catfachen von der fozialen Defomposition des protestantischen Deutschlands zu reden. Wenn irgend eine Generalisierung aus der Geschichte der letten Jahrhunderte mit Sicherheit gezogen werden kann, so ift es die, daß die protestantisch=germanischen Bölker, England, Deutschland, die Miederlande, der Norden, feit der Aberwindung der Nachwirkungen der großen religiöfen Erschütterung im 17. Jahrbundert fich einer gewiffen Stetigkeit der Entwicklung

erfreut haben, während die katholischen und romanischen Völker aus einem maßlosen Absolutismus in einen Zusstand des Revolutionarismus gefallen sind, der sie zwischen Anarchismus und Tyrannis hins und herwirft. Die Republiken Mittels und Südamerikas zeigen uns dasselbe Bild in vergröbertem Stil.

Man wird doch annehmen dürfen, daß die Sache auch mit der geiftig=religiösen Verfassung der beiden Gruppen zusammenhängt. Die Gesundheit des sozialen Körpers beruht auf dem rechten Gleichgewicht von freiheit des Individuums und sozialer Bindung. Daß die protestantischen Dölker bisher glüdlicher darin gewesen, dies Bleichgewicht zu erreichen, als die katholischen, scheint mir außer allem Zweifel zu fteben. In der katholischen Welt, wie sie sich seit der Ausscheidung des bisher in ihr enthaltenen Begenfates gur Zeit der Reformation und Begenreformation gestaltet hat, ift die soziale Bindung durch die geiftliche und weltliche Gewalt so einseitig betont, mit so harter Gewalt durchgesetzt worden, daß darüber die fähig= keit zum vernünftigen Gebrauch der freiheit ihnen ver= loren gegangen ift. Die protestantischen Bölfer haben, trot der Vereinigung der weltlichen und geiftlichen Gewalt in einer hand, und trot der gleichen Entwicklung des staatlichen Absolutismus bei manchen unter ihnen, dennoch in der Verinnerlichung des religiofen Cebens, in der Betonung des persönlichen Moments im Glauben und in der Schärfung der perfönlichen Verantwortlichkeit im fitt= lichen Ceben günstigere Bedingungen gehabt, sich Mündigkeit und männlicher Sicherheit zu entwickeln. Gilt das Wort: Un ihren früchten sollt ihr sie erkennen, auch von den geschichtlichen Cebensformen, fo haben die Prinzipien des Protestantismus durchaus keine Ursache, den

Vergleich mit denen des Katholizismus zu scheuen. Es darf ja doch wohl gesagt werden, daß sich das Kräfteverhältnis der protestantischen zur katholischen Welt von Jahrhundert zu Jahrhundert mehr zu Gunften des Protestantismus verschoben hat. War über die Aberlegenheit der Kultur der protestantischen Bölker schon im 18. Jahr= hundert so wenig ein Zweifel möglich, daß es der Katho= ligismus felbft im Zeitalter der Aufklärung überall durch Nachfolge anerkannte, so ist im 19. Jahrhundert die Der= schiebung in den Bevölkerungsmaffen und am Unteil an der Besiedelung der Erde zu Gunften des Protestantismus nicht minder gewiß. Das Wiederaufleben der katholischen Bewegung im Caufe des 19. Jahrhunderts kann darüber nicht täuschen; das unfehlbare Papsttum mag noch einmal den Traum der Weltherrschaft träumen, die Welt wird den Weg über Canossa nicht geben, ebensowenig als sich die Bedanken der abendländischen Bolkerwelt wieder in das thomistische System werden einsperren lassen. -

Ich bin nicht als protestantischer oder nationaler Chauvinist bekannt. Ich bin bereit, alles Gute und Wahre und Tüchtige anzuerkennen; ich habe harte Worte genug darüber hören müssen, daß ich über die mittelalterliche Philosophie und Bildung, oder über die Jesuiten und ihre Moral und Pädagogik allzu günstig urteile und über den Protestantismus und Humanismus allzu wenig Gutes sage. Ich habe gar nichts dagegen, wenn jemand den heiligen Thomas preist; die großen Gedanken der griechischen Philosophie sind in ihm, und sie sind ohne Zweisel auch durch das Christentum nach mehr als einer Seite hin vertieft und geklärt. Aber ich kann mich nicht davon überzeugen, daß die Anerkennung und geschichtsliche Würdigung des Thomas die Verwerfung der ganzen

modernen Philosophie fordert; ich habe zu viel histori= ichen Sinn, um zu denken, daß gange Jahrhunderte von dem Beift der Wahrheit beinahe gang follten verlaffen ge= wefen fein. Willmann weiß von dem hiftorischen Beift des 19. Jahrhunderts viel Rühmliches zu fagen, auf Kosten des rationalistischen Beistes der Aufflärung, aber sein Buch ift durchaus nicht in hiftorischem Sinn gedacht und geschrieben, vielmehr aus dem engherzig dogmatischen Geift des extra ecclesiam nulla salus nec veritas. Selbst da, wo er anerkennt, wie bei der spekulativen Philosophie, der historischen Rechtsschule, der philosophiegeschichtlichen forschung des 19. Jahrhunderts, ift das lette Wort immer: daß den löb= lichen Bestrebungen zur Vollendung freilich immer ein Wesentliches fehle, nämlich — nun eben die Prinzipien der wahren Philosophie des heiligen Thomas; die Spuren des verderblichen Nominalismus und Autonomismus bleiben immer sichtbar. freilich, wem mit dem universalia ante rem, in re und post rem alle fragen der Erkenntnis= theorie und Metaphysik gelöst sind, wie sollte der nicht dogmatisch denken? Wem das Verhältnis von Vernunft und Glaube durch die "monumentalen Worte" einer Encyklika Pius' IX. bestimmt ist: "Obgleich der Glaube über der Vernunft ift, so fann doch niemals zwischen ihnen ein wirklicher Zwiespalt stattfinden, da sie beide von Bott abstammen und sich so unterstützen, daß die rechte Vernunft die Wahrheit des Glaubens beweift, schützt und verteidigt, der Glaube hingegen die Vernunft von allen Zweifeln befreit und mit der Erkenntnis der göttlichen Dinge wunderbar erhellt, bestätigt und vollendet" (879), wer in solchen Worten, die in der form eines Semirationalismus doch nur die völlige Gefangenschaft der Bernunft unter der den "Glauben" definierenden Autorität aussprechen,

26

die Gewähr der Lösung aller Schwierigkeiten hat, wie sollte der nicht dogmatisch denken und urteilen?

27

Willmann führt die "schönen Worte" Jakob Grimms an, der "unbeirrt durch den Lutherglauben, von der versschrobenen und tendenziösen Meinung von der Barbarei des Mittelalters" sich losgesagt habe: "Mir widersteht die hofstrige Ansicht, das Leben ganzer Jahrhunderte sei durchsdrungen gewesen von dumpfer, unerfreuender Barbarei; schon der liebreichen Güte Gottes wäre dies entgegen, der allen Zeiten seine Sonne leuchten ließ und den Menschen, wie er sie ausgerüstet hatte mit Gaben des Leibes und der Seele, Bewußtsein einer höheren Lenkung eingoß; in alle, auch die verschrieensten Zeitalter wird ein Segen von Glück und Heil gefallen sein."

Sollte die Weisheit dieses milden, menschlichen, wirklich geschichtlichen Sinnes nicht auch der Welt des Protestantissmus und der Zeit der Aufflärung zu gute kommen? Ich denke, Jakob Grimm würde sich nicht auf die Seite dessen gestellt haben, der für diese nur Verachtung hat. Und ob Aristoteles und Plato ihren Platz lieber an der Seite des heiligen Chomas und seiner Schüler, als an der Kants und Spinozas genommen hätten, das halte ich ebenfalls zum mindesten für zweiselhaft. Zum "Autonomismus", diesem Schreckgespenst unseres Historisters, würden sie sich ja wohl ohne Rückhalt bekannt haben. Oder sollte genauere Nachforschung auch bei ihnen schon Neigungen für die Unterstellung der Vernunft unter die päpstliche Unsehlbarkeit entdecken lassen?



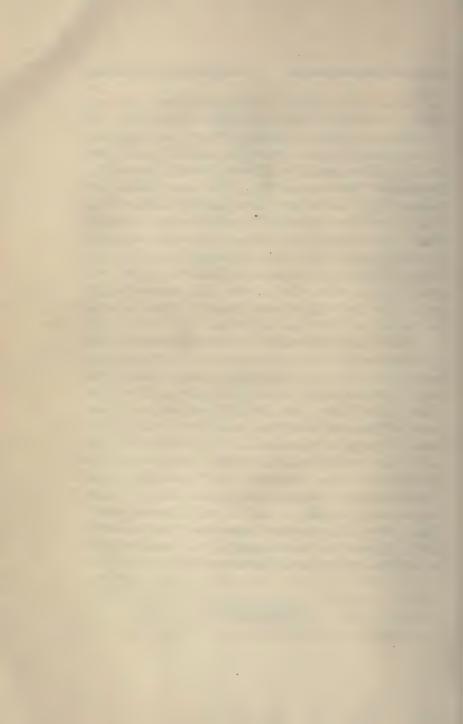



kant der Philosoph des Protestantismus.







1.

er Meuthomismus, die Philosophie des restaurierten Katholizismus der Begenwart, sammelt seine Kräfte zum Angriff auf Kant; ihn niederzuringen erscheint als die große Aufgabe der Zeit. So ist O. Willmanns Beschichte des Idealismus, die jett in drei Bänden vollendet vorliegt, in ihrer hiftorischen wie in ihrer fritischen Darlegung durchaus auf dieses Ziel gerichtet: Kants Philojophie erscheint in der historischen Betrachtung als der tiefste Punkt, den die Philosophie auf ihrem Miedergang seit der lutherischen Kirchenrevolution erreicht hat, in der fritischen Beleuchtung als ein völlig haltloser, widerspruchs= voller Subjektivismus und Skeptizismus. Und der Triumph, womit dieses Werk in jenen Kreisen aufgenommen worden ift, scheint sagen zu wollen: der feind ift vernichtet, der Protestantismus auch hier geschlagen! Kant ist abgetan, es lebe der heilige Thomas und die philosophia perennis!1)

<sup>1)</sup> Eine gleichsam offizielle Bestätigung hat diese Aufsassung von der Stellung Kants inzwischen durch ein sehr interessantes Schreiben des Papstes an den französischen Klerus vom 8. September 1899 erhalten. Man findet es abgedruckt in Vaihingers Kantstudien (V, 5, S. 385), die überhaupt das Verdienst haben, die Beziehungen

Unter solchen Umständen wird eine Untersuchung des Derhältnisses, in dem die Kantische Philosophie zum Prostestantismus und anderseits zur katholischen Philosophie steht, nicht unzeitgemäß sein. Ich meine, daß der Prostestantismus keine Ursache hat, der Kantischen Philosophie als seiner echten Frucht sich zu schämen, wie anderseits Kant seine Abkunft von Cuther nicht wird verleugnen wollen.

32

Kant hat sich die Rolle eines philosophischen Vorstämpfers für den Protestantismus nicht selber beigelegt, seine Neigung für die protestantische Candeskirche, der er äußerlich angehörte, war nicht groß: er sah überhaupt seine geschichtliche Stellung nicht vom Standpunkte des kirchelichen Cebens. Dennoch würde er die Rolle auch nicht absgelehnt haben. Er hätte sich wohl unschwer überzeugen lassen, daß der Dogmatismus, den er mit den Wurzeln

der Kantischen Philosophie zur Begenwart nach allen Seiten bin ju verfolgen. Ohne den Namen Kants zu nennen, warnt Leo XIII. in diesem Schreiben den Klerus, als vor der intimften und gefährlichften feindin, vor einer Philosophie, "die unter dem verführerischen Dorwand, die menschliche Dernunft von allen Vorurteilen und Caufdungen frei zu machen, ihr das Recht abspricht, irgend etwas auszumachen, außer über ihre eigenen funktionen, und auf diefe Weise einem bodenlosen Skeptigismus alle Beweise aufopfert, welche die überlieferte Metaphyfif als notwendige und unerschütterliche Grundlage für die Demonstration des Daseins Gottes, der Spiritualität und der Unfterblichfeit der Seele und der objektiven Realität der Außenwelt an die Band gab". Er fügt hingu: es fei tief bedauerlich, daß diefer bodenlofe Skeptigismus, aus der fremde importiert und protestantischer Berkunft, mit fo viel Ernft in einem Sande aufgenommen worden fei, das um feiner Liebe gur Klarheit der Dorftellungen und der Sprache willen mit Recht berühmt fei. Er gable darauf, daß der Klerus seine Sorge und Wachsamkeit verdoppeln werde, um diefe täufchende und gefährliche Philosophie dem Unterricht in den Seminaren fern gu halten. Es bildet dies Schreiben ausgehoben zu haben überzeugt war, die herrschende Wolfsische Schulmetaphysik, zulett doch nichts anderes sei als ein etwas ausgearteter Schößling der scholastischen, d. i. der mittelalterlichekatholischen Schulphilosophie: der Nährboden beider das Verlangen, Glaube und Wissen in ein einheitliches System zusammenzubiegen oder die Grundartifel des kirchlichen Cehrsystems aus der Vernunft abzuleiten. Freilich ist ein Unterschied zwischen Thomas und Wolff: Thomas legte, bei allem Zutrauen zur Vernunft, zulett den Nachdruck auf die kirchliche Autorität, die den Glauben feststellt, während Wolff der Vernunft, die inzwischen in der Hervorbringung der modernen Wissenschaften ihren großen Befähigungsnachweis geführt hatte, das letzte Wort einzuräumen geneigt war. Aber für eine Betrachtung, die

33

das Gegenstück zu der auch hier wiederholt angezogenen Encyklika vom 4. August 1879, worin derselbe Papst das Studium der thomistischen Philosophie den katholischen Cehranstalten dringenost empsiehlt. Die Kantische Philosophie ist hier also von autoritativer Seite als das seindliche Gegenstück zur approbierten katholischen Philosophie hingestellt. Eben dieselbe Stellung wird auch in der jüngsten Encyklika Pius X. sestgehalten; die thomistische Philosophie die wahre, in die gründlich einzusühren die Aufgabe des philosophischen Unterrichts ist, von der "nicht ohne schweren Nachteil" abgewichen wird; Kant dagegen und sein "Agnostizismus" einer der Däter des prostribierten Modernismus.

Ich benute die Gelegenheit, um noch auf zwei vortrefsliche kleine Schriften hinzuweisen: A. Eucken, "Die Philosophie des Thomas von Aquino und die Kultur der Neuzeit" (1886), wo ebenso einsichtig die Bedeutung des Thomas für seine Zeit, als die Unsmöglichkeit für unsere Zeit, sich auf den Standpunkt des 13. Jahrshunderts zurückzuversehen, gezeigt wird, und J. Kaftan, "Kant, der Philosoph des Protestantismus" (1904); die weltgeschichtlichen Beziehungen der Philosophie werden hier durch die formel umschrieben: Plato, der Philosoph der griechischen, Aristoteles der katholischen Kirche, Kant des Protestantismus.

darauf ausgeht, die Begründung des Glaubens durch die spekulative Vernunft überhaupt abzuschaffen, tritt dieser Unterschied zurück; es ist eine Verschiedenheit der Accentuation, die mehr in den Zeitumständen als im Prinzip ihren Grund hat. Gemeinsam ist beiden die Grundsorm des Denkens, der rationalistische Dogmatismus.

Ich versuche zunächst, das Verhältnis Kants zu dieser Gedankenrichtung durch eine kurze begriffliche und geschichtliche Darlegung ein wenig genauer zu bestimmen.

Die frage nach dem Verhältnis der Vernunft zum religiösen Glauben läßt eine dreifache Antwort zu; wir wollen sie nennen: die rationalistische, die semisrationalistische, die semisrationalistische. Ich bestimme den Sinn der Ausdrücke, wobei denn selbstwerständlich ist, daß diese begrifflichen Schemata mannigsache Variationen, Annäherungen, Ausgleichungen zulassen.

Der Rationalismus behauptet: die Vernunft vermag aus sich allein ein System absoluter Wahrheit hervorzus bringen, das zugleich den Wert eines religiösen Glaubens hat. So Plato und Aristoteles und im Grunde alle griechischen Philosophen. So in der Neuzeit vor allem die spekulativen Philosophen; Hegels Philosophie nimmt zugleich den Wert einer Religion in Anspruch: der kirchliche Glaube nur eine unvollkommene, vorstellungsmäßige korm derselben Wahrheit, die in ihrer eigentlichen korm, als absolutes Wissen, sich in der Philosophie darstellt.

Der Semirationalismus behauptet: wenn es auch außer der Vernunfterkenntnis Wahrheiten aus anderer, höherer Quelle gibt, aus göttlicher Offenbarung, die in der Kirche fließt, so sind doch gewisse allgemeine Grundzüge der Glaubenslehre durch die Vernunft als wahr zu erweisen. Wir erhalten auf diese Weise eine natürliche

Religion neben der geoffenbarten, der sie zur Grundslage dient. So Chomas und mit ihm jetzt einstimmig die katholische Kirche. So auch die dogmatische Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts, die Descartes, Ceibniz, Wolff.

Der Irrationalismus dagegen behauptet: die Dernunft kann mit dem bloßen Wissen nicht über die empirische Wirklichkeit hinaus; sie weiß nichts von Gott und göttlichen Dingen; die Religion steht allein auf dem Glauben, nicht auf Beweisen. — Hierzu neigt die nominalistische Richtung in der Philosophie des ausgehenden Mittelalters. Auf diesem Boden steht Cuther. Auf denselben Boden stellt sich Kant.

Ich füge dem begrifflichen Schema ein paar Umrisse der historischen Entwicklung ein.

Die idealistische Philosophie der Griechen ift ratio= nalistisch, in doppeltem Sinne. In formaler Binficht: Vernunft ist die einzige Quelle der Wahrheit; es gibt feine Instang über der Vernunft. Und in materialer Binficht: die Vernunft führt zu der Erkenntnis, daß Vernunft das absolute Weltpringip ift. Die Wirklichkeit ift in ihrem Wesen ein Syftem vernünftiger Gedanken, darin sind Plato und Uristoteles einig, nur daß sie den Zusatz des "Underen" zur Konstruktion der sichtbaren Welt etwas verschieden fassen. Einig find fie auch darin, daß die menschliche Dernunft. abgeleitet aus der absoluten Vernunft, jene fosmischen Bedanken zu erkennen vermag. Nähere Bestimmtheit erhält diese idealistische Philosophie durch ihren Begenfat. die materialistische, die in den Gedanken bloß zufällige Nebenvorgänge sieht, die nicht in den Dingen, sondern bloß im Subjekt sind: die Dinge an sich ein System von gedankenlosen Utomen.

Die Philosophie des Mittelalters ist semirationalistisch. Vernunft ist eine Quelle der Wahrheit, aber nicht die einzige; über der Vernunfterkenntnis gibt es eine höhere Wahrheit aus göttlicher Eingebung; die Offensbarung ist der letzte Maßstab aller Wahrheit. Doch führt die Vernunft aus sich selber auf eine Unschauung der Dinge, die der Offenbarung entgegenkommt und den Weg bereitet. Im besonderen erkennt sie, wie die großen griechischen Philosophen ohne die übernatürliche Erleuchstung gesehen haben, daß der Grund der Dinge in einer ewigen Vernunft liegt. Sie zeigt ferner, daß die spezisischen Heilslehren des kirchlichen Glaubens, wenn sie auch nicht aus der Vernunft abgeleitet werden können, doch auch nicht wider die Vernunft sind (non contra, sed supra rationem).

36

Das ist die Unschauung, die in der Philosophie des heil. Thomas systematisiert ist. In Gott gibt es eine einheitliche allumfassende Wahrheit: dem Menschen wird die Wahrheit teils durch die Vernunft, teils durch die Offenbarung gegeben. Wiffen und Glauben muffen fich hier zur Einheit ergangen. Im Gebiet des Wiffens fann Uriftoteles, "der Meister derer, die da wiffen", führer fein; im Gebiet des Glaubens ist es die vom Geist Gottes geleitete Kirche. für das irdische Leben ift dies der gegebene Zustand; im Zustand der Vollendung, der himmlischen Glorie geht der Glaube in das Schauen über. Und man kann demnach sagen: der Glaube ist eigentlich ein bloß Vorläufiges, bis das vollkommene Erkennen ihn überflüssig macht. Der form nach wäre also das Erkennen das Böhere, dem Inhalt nach freilich ift der Glaube das Böhere: die articuli fidei stehen an Wichtigkeit und Bewisheit allem irdischen Erfennen voran.

So find in dem thomistischen System die beiden großen geistigen Inhalte des späteren Mittelalters, die driftliche Religion in der form des kirchlichen Dogmas und die griechische Wiffenschaft in der Beftalt des ariftotelischen Systems, in eins gearbeitet, sich gegenseitig erganzend und ftugend: die Dernunft unterbaut den Glauben, der Blaube bestätigt und ergangt die Dernunfterkenntnis. Die spätere icholaftische Philosophie, Duns Scotus, Occam, baben die Einheit freilich aufgelockert, fie haben, dem Juge der firchlichen Entwicklung felbst folgend, immer ftarter die autoritas auf Koften der ratio betont, behaup= tend: die Vernunft sei weder imftande, den Blauben, auch nicht seine allgemeinen Grundartikel, zu beweisen, noch sei ihre Mitwirkung erforderlich, da die Pflicht des Gehorsams gegen die kirchliche Autorität unbedingt gelte. Alber nach der großen Erschütterung durch die Reformation ift die Kirche unter der führung der Gefellschaft Jesu, die von Unfang an den Thomas zu ihrem Philosophen er= wählt hatte, auf die Seite des thomistischen Systems ge= treten. Die drei letten Papfte haben die Philosophie des Thomas zur offiziellen Philosophie der Kirche erhoben; fie beherrscht jest, seit der Encyflifa Aeterni Patris vom Jahre 1879, in allen firchlichen Cehranstalten den philosopbischen Unterricht.

Man wird in der Cat annehmen dürfen, daß dies für die Befestigung der kirchlichen Autorität das zuträglichste System ist. Der autoritäre Absolutismus, wie ihn Occam sett, hat etwas Gefährliches und Revoltierendes. Der konziliatorische, semirationalistische Chomismus beschwichtigt die Ansprüche der Vernunft, indem er ihr die Ehre der Mitwirkung bei der Bildung des allumfassenden philosophischstheologischen Systems läßt. Die Widerstände

werden, wie bei dem konstitutionellen System, innerlich überwunden. Die Vernunft, in den Dienst des Glaubens gestellt und durch ein höchst kompliziertes dialektisches System zugleich trainiert und ermüdet, lernt allmählich die Selbstbescheidung mit Lust üben: und die kirchliche Lehre erscheint so von allen Seiten als die unansechtbare, durch Offenbarung und Vernunft gleichermaßen gegebene Wahrheit. Schließt man die Vernunft ganz aus, so gerät sie leicht auf eigene Wege und Abwege und findet zuletzt an ihren eigenen Gedanken so großes Wohlgefallen, daß sie, wenn sie sich auch um des Friedens willen äußerlich der Autorität unterwirft, innerlich doch sich völlig emanzipiert und dann bloß die Gelegenheit abwartet, das Joch, das sie längst haßt und verhöhnt, gänzlich abzuswerfen.

Der Protestantismus ist in seinem Ursprung und Wefen irrationalistisch: die Vernunft kann aus sich von Blaubenssachen nichts erkennen; das "Wort Gottes" ift die einzige Quelle des Glaubens; die Aufgabe der Vernunft gegenüber der heiligen Schrift ift eine rein formale: den lauteren Sinn der Schrift festzustellen. Theologie ift philologische Eregese, grammatica in sacra pagina occupata. Eine rationale, philosophische Begründung der Beilswahr= heit ift weder möglich noch notwendig. Die Vernunft führt, fich selbst überlassen, zu einem naturalistischen Welt= fystem, das Abernatürliche liegt außerhalb ihres Vermögens. Ulso reinliche Scheidung: die Vernunft lasse von den heiligen Dingen, in die sie nur Berwirrung und Dunkelheit hineinträgt. Die natürlichen Dinge — das ift die Kehrseite der Ausweisung aus der Theologie — mag sie dann nach ihrer eigenen Regel sich zurechtlegen: der Glaube fümmert sich nicht um Physik und Kosmologie.

Das ist Luthers Auffassung. Sie hängt mit seinem tiefsten Erlebnis zusammen: der Mensch wird vor Gott gerecht nicht durch Werke, fondern allein durch den Glauben, den Glauben an die Barmherzigkeit Gottes in Christo. Die Vernunft denkt, es geht durch die Werke oder wenigstens nicht ohne Werke, in denen sich der gute Wille zeigt, dann mag Bott über allerlei Mängel in Gnaden hinwegsehen. So lehrte auch die Kirche und leitete die Gläubigen zu dergleichen guten Werken an. Euther hatte an sich die Erfahrung gemacht, daß es auf diesem Wege nicht ging, daß er so nicht zur Gewißheit eines gnädigen Gottes kommen konnte. Er schloß: also ist die Vernunft in religiösen Dingen überhaupt blind. Und die Kirche ift blind, daß sie der Vernunft so viel getraut hat. Das ganze Verderben, worin sie liegt, kommt aus ihrem Zutrauen zur menschlichen Dernunft, mit deren Bilfe fie den Blauben in ein halb wiffenschaftliches Syftem verwandelt hat. Bat sie doch den Uriftoteles zum Cehrer in allen hohen Schulen gemacht, den blinden Beiden, der von Chriftus und Erlöfung, von Sunde und Onade ichlechthin nichts weiß, der die Ewigkeit der Welt und die Sterblichfeit der Seele lehrt. Also hinaus mit der falschen Cehre, mit dem Menschenwit philosophischetheologischer Schulfyfteme, mit ihren Spekulationen über Dafein und Wefen Bottes und sein Verhältnis gur Welt, mit dem Beidentum der Vernunftreligion und der Vernunftmoral, sie bindern nur den Glauben an die Offenbarung Gottes in der Person Jesu. Was der Glaube braucht, das ist die unmittelbare Gewißheit, daß in Jesu das Wesen Bottes, feine Barmherzigkeit und Gnade, fich offenbart und uns ju feinem ewigen Reich berufen hat. Um eine ungeheure, befreiende Vereinfachung handelt es fich, mit harnad qu

39

reden, in der Reformation, um die Freimachung des religiösen Glaubens von der Spekulation und den sophistischen Künsten der Schulen und Schulgelehrten. "Das dogmatische Christentum ist abgetan, und eine neue, evangelische Auffassung an die Stelle gesetzt."

Daß dies zugleich die Rückfehr zu dem alten Evansgelium, dem "Christentum" Jesu bedeutet, wird Luther mit Recht in Unspruch nehmen. Nicht als philosophischstheologisches Cehrgebäude ist das Christentum in die Welt gekommen, sondern als die Ladung zum Reich Gottes, als die Predigt, den Sinn von den Gütern der Welt zu den ewigen Gütern zu wenden. Die Abkehr von dem Schulgeschwätz der Schriftgelehrten und von dem ausgeklügelten Gottesdienst der Pharisäer, die Hinwendung zu den Armen und Einfältigen bezeichnet Jesu Weg; werdet wie die Kinder, entäußert euch eures Ausputzes mit Gesetzeswissenschaft und Gesetzeswerken, sonst könnet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen.

Cuthers Angriff auf die Kirche und ihre Wissenschaft fiel zeitlich zusammen mit dem Angriff von anderer Seite: der Rationalismus und Naturalismus der Renaissance brachte den ganzen kirchlichen Cehrbetrieb, die "Sophisten" der Universitätsphilosophie und stheologie bei den Aufsgeklärten in Verachtung. So brach unter [dem konzenstrischen Angriff das ganze System zusammen; die schoslastische Philosophie, Thomas und Scotus, schien als zusgleich widerchristlich und widervernünftig mit der ganzen "Barbarei des Mittelalters" für immer abgetan.

Indessen, eine Jahrhunderte alte Denkgewöhnung hat tiefe Wurzeln in den Gemütern; aus ihnen schießen neue Triebe empor, wenn der alte Stamm vom Sturm umgeworsen wird. So geschah es hier. In der katholischen Welt brachte,

wie schon erwähnt, der Jesuitenorden, der bald den gefamten gelehrten Unterricht in der Band hatte, die thomistische Philosophie und Theologie in den Schulen wieder gur Beltung. Und auch in der protestantischen Welt hielt der Dogmatismus, der den Glauben in ein Cehrsystem verwandelt, alsbald wieder feinen Einzug. Bat doch Luther felbst das alte Dogma eigentlich immer als den zutreffenden Ausdruck des driftlichen Glaubens angesehen und festgehalten. Und als der Protestantismus sich in neuen Kirchen äußerlich befestigte, führte das Bedürfnis nach voller Klarstellung der neuen Cebre, im Unterschied gegen die der alten und der abweichenden neuen Kirchen, wieder gu dogmatischen Systemen, die um so mannigfaltiger und fomplizierter wurden, je mehr es den neuen Kirchen an der Kraft, die Cehre durch authentische Deklarationen gu binden, fehlte, und je größer dabei doch die Wichtigkeit war, die man im Protestantismus der Reinheit der Cehre beilegte. So drang die ganze Scholastif mit allen ihren sophistischen Künsten wieder verwüstend in das Gebiet des eben in seiner freiheit hergestellten religiösen Blaubens ein: Melanchthon hatte es schaudernd vorausgesehen, ohne es abwehren zu können, ja er felbst wurde in diese Sophistik aufs tiefste verstrickt.1)

Und mit der dogmatischen Glaubenslehre wurde dann auch wieder eine dogmatische Philosophie nötig, die ihr den erforderlichen Upparat an logischen und metaphysischen Begriffen zur Verfügung hielt. Im 17. Jahrshundert haben wir auf allen protestantischen Universitäten, ganz ebenso wie auf den katholischen, eine Philosophie,

<sup>1)</sup> Harnad hat in seiner Dogmengeschichte (III3, 725 ff.) dieses tragische Verhängnis der Reformation an Cuthers Person meisters lich dargestellt.

die als ancilla theologiae Dienste verrichtet; schon Melanchsthon hat dazu die aristotelische Philosophie, die er unter dem ersten Einfluß der neuen religiösen Bewegung mit Luther als heidnischen Greuel von sich gestoßen hatte, zugerichtet.1)

Auch die neue Philosophie, die sich im 17. Jahrhundert im Kartesianismus ihre erste systematische form gab, fonnte fich der Zeit nicht entziehen. Auch fie ftrebte, fichtbar namentlich in Ceibnig, zwar auf der einen Seite den Unforderungen der neuen Wissenschaft gerecht zu werden, anderseits aber auch eine der Theologie annehmbare philosophische Grundierung der allgemeinen Weltanschauung zu stande zu bringen. So entstand die "natürliche" Religion des 18. Jahrhunderts, die 3ur "positiven" Religion in ähnlichem Verhältnis steht, wie das Naturrecht zum positiven Recht: ein System allgemeiner, durch die allgemeine Menschenvernunft hervor= gebrachter Sätze, das dann in den positiven Religionen und Rechtsbildungen diese oder jene konkrete Ausgestaltung annehmen mag, mit welcher Unschauung zugleich die Neigung gegeben ist, das Positive gegen das Allgemein= Vernünftige als die minder wichtige, wohl auch ganz entbehrliche Zutat anzusehen. Ceibnizens Versuche zur Konziliierung der Bekenntniffe hingen hiermit gusammen. Im fortschritt der Entwicklung nahm die kritische und negative Haltung an Stärke zu; die Vernunft gewann das Gefühl der Allgenugsamkeit, zunächst mit der Meinung, den religiöfen Glauben durch "vernünftige Gedanken" reinigen und wirksamer machen, ja wohl auch ersetzen gu

<sup>1)</sup> Naheres hierüber im erften Band meiner Geschichte des gelehrten Unterrichts.

können. Das ist die vorherrschende Denkweise in der protestantischen Aufklärung. In der katholischen Welt kam es, bei der spröderen Haltung der Kirche, zu schrosserer Entgegensetzung; die moderne Philosophie brachte das Kirchenwesen mit seinem philosophisch-theologischen Tehrssystem in absolute Derachtung. Soweit französische Bildung durchdrang, hören wir überall den Refrain des ecrasez l'insâme; die Dernichtung des veralteten, die Geister niederdrückenden Kirchenglaubens ist der erste und notwendigste Schritt zur Erhöhung der Menscheit!

Das ist die geschichtliche Tage, in die Kant eintrat. Die Stellung, die er zu den vorhandenen Tendenzen sich gab, ist durch folgende drei Punkte gegeben: 1) Mit der fortgeschrittensten Aufklärung bekennt er sich zur Tehre von der Autonomie der Vernunft: sie ist die selbsterrliche Richterin in allen Fragen über wahr und unwahr, gut und böse. Es gibt keine Instanz über ihr, es gibt keine Offenbarung, durch die sie eingeschränkt würde: die Wahrheit einer etwaigen Offenbarung könnte wieder nur durch die Prüfung vor der Vernunft, der theoretischen und praktischen Vernunft ausgemacht werden. Insofern ist Kant konsequenter Rationalist. Alber er ist

2) antisdogmatistisch, man kann auch sagen: antisintellektualistisch. Er ist überzeugt, die spekulative Vernunft ist nicht fähig, den religiösen Glauben durch taugliche Beweise zu unterstützen. Die Wissenschaft, das Werk des gegebene Tatsachen durch intellektuelle kunktionen konstruierenden Verstandes, kann niemals über die empirische Welt hinauskommen; sie kann nicht einmal über eine "erste Ursache" und ihr Wesen etwas feststellen, wie es auch der Deismus eines Voltaire noch für möglich hielt; die Wissenschaft führt überhaupt nicht auf eine "erste"

Ursache, wie die rationale Kosmologie meint, sondern nur auf Ursachen, nach deren Ursache weiter zu fragen immer aufgegeben bleibt. Alle Gottesbeweise, die man versucht hat, sind daher vergebliche und nichtige Bemühungen. Inssofern ist Kant mit Hume konsequenter Skeptiker. Aber er ist

44

3) der entschiedenste Verteidiger der Möglichkeit und Notwendigkeit eines praktischen Dernunftglaubens. Er macht eben den intellektualistischen Unglauben gur Brundlage des moralischen Blaubens. Die spekulative Vernunft, die bisher dogmatistisch mar, wird in ihm fritisch; indem sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigene funftion richtet, entdeckt fie Grenzen ihres Gebrauchs, nicht von außen abgesteckte, sondern durch ihre Matur felbft bestimmte Brengen; fie fieht ein, daß fie über die den Sinnen gegebene Wirklichkeit, das ift über die Welt der Erscheinungen, mit wissenschaftlicher Erkenntnis nicht hinaus kann. Sie überläft darum die Bildung der letten Gedanken über die Wirklichkeit, die Bildung der Weltanschauung der praftischen Vernunft. Und diese bestimmt nun, ausgebend von dem ihr eigenen Grundphänomen, dem absoluten Sollen, das qualeich absolutes Wollen ift, das Wesen der Wirklichkeit durch die Idee des absolut Guten; die Wirklichkeit, wie fie an fich ift, ift Gott und fein Reich, das Sittengeset das Naturgeset des Reiches Gottes. Der Glaube an Gott ift somit nicht eine dem Verstand beweisbare Theorie des Universums, fondern eine unmittelbare moralische Bewisheit, die ganglich außerhalb des Gebietes wissenschaftlicher Erkenntnis liegt. Ein Wesen, das nur Verstand batte, konnte von Bott nichts miffen; dagegen ein Wefen, das zugleich der moralischen Welt angehört, wird notwendig die Wirklichfeit als von Gott und ju Gott seiend ansehen.

Daß hiermit in voller Klarheit zu Ende gedacht ift, was im ursprünglichen Protestantismus in seinen Grundtendengen angelegt war, ift mir nicht zweifelhaft. Buerft die "Autonomie der Bernunft". Luther nimmt sie entichieden allen irdischen Autoritäten gegenüber in Unspruch; Dapft und Kongilien fonnen irren. Nicht ebenfo entschieden gegenüber der Bibel; und doch ftellt er fich auch ihr gegenüber auf seine Glaubensgewißbeit, fritisiert und lehnt im einzelnen ab, was zu ihr nicht stimmt, freilich ohne es hierin 3n widerspruchsloser Stellung zu bringen. Kant gieht die lette Konseguenz: das Wort Gottes in uns ift der lette Mafftab des Wahren; ich fann einer Sache gewiß werden theoretisch nur dadurch, daß mir die empirische Wirklichkeit oder die logische Motwendigkeit einleuchtet, praktisch nur dadurch, daß die moralische Notwendigkeit sich mir un= mittelbar aufdrängt. Dag in Chriftus oder in der Schrift Bott fich offenbart, deffen fann ich nicht gewiß werden als dadurch, daß ich Jesu Wesen und Leben oder den Inhalt der heiligen Schriften mit der Idee Gottes gusammen= halte, die in mir ift. Wer das nicht anerkennen will, der muß katholisch werden, wo der Glaube nicht aus der über= zeugenden Gewalt der Sache, fondern aus dem Zutrauen oder dem Behorsam gegen eine außere Autorität fommt.

Protestantisch sind auch die beiden anderen Stücke, der UntisIntellektualismus und der Voluntarismus. Nicht aus dem Verstande, aus logisch=metaphysisch=theoslogischen Spekulationen oder auch aus historischen Beweisen von der Wahrheit dieser oder jener Geschichte, sondern aus dem Herzen kommt der Glaube; er ist die unmittelsbare Gewischeit, daß Gott, der Gott, wie er in Jesus in Menschengestalt sich darstellt, nicht ein Gott des Jornes und der Rache, sondern der Liebe ist. Darum betont

Luther so stark die Menschheit Jesu: was wäre mir die "erste Urfache", die fosmische Vernunft des Uriftoteles; für mich ift Bott erft dadurch, daß er mein Bruder im fleisch, ein Kind in der Krippe geworden ift; so allein fann ich mich ibm nähern, kann Dertrauen zu ihm faffen, mich ihm bingeben, ihm ähnlich zu werden ftreben. Dem entspricht Kants Wendung von der Physikotheologie gur Ethikotheologie. Einen für das religiöse Leben wertvollen Bottesbeariff gewinnen wir nur durch die fittlichen Uttribute, nimmermehr durch die metaphyfischen Bestimmungen, worauf rationale Kosmologie und physikotheologische Beweise allein führen können. Jene aber können wir allein nehmen aus dem sittlichen Bewuftsein der Menscheit. Und so ift ein "fymbolischer Unthropomorphismus" die notwendige form jedes religiösen Gottesglaubens. Wir können wissen, daß wir in der Menschengestalt, auch in der des Meffias, nur ein Bild von Gott haben, aber wir fonnen nur einen Gott, der in foldem Bilde uns fich darftellt, lieben und vertrauen. Luther batte darin feine Bedanken faum wieder erkannt, er blieb ichlieflich doch in der Metaphysik der Zweinaturenlehre hangen. ebenso wie er in der Abendmahlslehre in der Metaphysik hangen blieb; dennoch find es seine Bedanken, auf einer höheren Stufe, in freierer Zeit, mit voller Klarbeit gedacht.

46

Protestantisch ist endlich auch Kants Moralprinzip und praktische Philosophie: Vernunft und Gewissen autonom, nicht gebunden durch eine äußere, menschliche Autorität; das: du sollst! kein: du mußt! sondern in tiesster Seele zugleich ein: ich will. Und ferner: der moralische Wert eines Menschen liegt nicht in dem, was er in der Welt leistet und durchsetzt, nicht in den Werken, sondern in dem guten Willen. Endlich: der allein wahre und Gott wohlgefällige Gottesdienst ist ein durch das Sittengesetz als den Willen Gottes bestimmter Wandel. Jeder andere Gottesdienst ist vergeblich oder verderblich, verderblich dann, wenn kirchliche Ceistungen zum Surrogat für moralisches Handeln werden; es entsteht dann der "statutarische Ufterdienst", der in allen Kirchen so viel sittsliches Derderben mit sich führt. Auch das ist ein gut protestantischer Gedanke: an die Stelle des alten Gehorsams, der in Erfüllung kirchlicher Gebote gute Werke verrichtet, tritt ein neuer, freier Gehorsam, der, aus dem Glauben entspringend und in der Liebe wurzelnd, Gott in dem Nächsten und im täglichen Beruf dient. Freilich ein Gedanke, den in seiner schlichten Einfalt festzuhalten die protestantischen Kirchen ebensowenig vermögend waren, als jenen undogmatischen Glauben.

Ich kann hierauf nicht näher eingehen. Dagegen möchte ich noch mit ein paar Strichen die Ursachen ans deuten, die Kant zu der großen Wendung führten. Sie liegen teils in der Entwicklung der Wissenschaften, teils in Wandlungen im persönlichen Empfinden.

Durch die Entwicklung der Wissenschaften seit dem 16. Jahrhundert war die Aufgabe einer physische metaphysischen Substruktion des religiösen Glaubens mehr und mehr erschwert worden. Die geozentrische Kosmoslogie, welche eine anthropozentrische Interpretation der Welt so selbstverständlich erscheinen ließ, war seit der Mitte des 17. Jahrhunderts abgetan; eine physische Erklärung der Entstehung des Planetensystems war die seit Newton gestellte Aufgabe; Kant hatte sich in seinen jüngeren Jahren an der großen Aufgabe nicht ohne Erfolg versucht (in der Naturgeschichte des Himmels, 1755). Die entswicklungsgeschichtliche Auffassung des Kosmos 30g die

entsprechende Betrachtung für die Erde und die irdischen Tebewesen, den Menschen eingeschlossen, nach sich. Ohne Zweifel haben fich Kants Bedanken früh in diefer Richtung bewegt: physische Geographie und Unthropologie gehörten ju feinen Lieblingsftudien, ju feinen bevorzugten Dorlesungen. Es liegt auf der hand, wie weit solche Bedanken, auch wenn fie bloß mögliche Bedanken blieben, von den Wegen der alten physikotheologischen Beweis= führung mit ihrem Gott als dem großen Weltmechanifer, der erft die himmelskörper, dann die Tiere und Oflangen auf der Erdoberfläche anfertigte, abführen mußten. Kant hat dies früh gesehen: die herkömmliche Ohvsikotheologie ift nicht mehr zu halten, so sagt er schon in der Naturgeschichte des himmels aufs bestimmteste. Er versuchte es einen Augenblick mit einer Ontotheologie (in dem einzig möglichen Beweisgrund zu einer Demonstration vom Dasein Gottes, 1763). Aber augenscheinlich ging der Zug der Zeit in eine andere Bahn, der Glaube an metaphysische Kunststücke war im Zeitalter Voltaires und humes im raschen Verschwinden. Also, der alte physisch=meta= physische Unterbau ift dahin, an ihm ift nichts mehr zu halten.

48

So bleibt nur, soll anders religiöser Glaube als wissenschaftlich möglich erwiesen werden, eine völlig andere Grundlegung. Das ist Kants Wendung von der Physikoszur Ethikotheologie. "Moralische" Beweise für das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele waren herkömmlich; Kant hat sie umgebildet zu jener neuen Betrachtungsweise: alles eigentliche Beweisen ist hier verzehlich; der Beweis wendet sich mit Begriffen an den Verstand. Aber der Geist des Menschen geht nicht auf in Begriffen; außer und über ihnen bringt er Ideen hervor, Gedanken von dem, was sein soll, Gedanken von Gütern

und Werten. Und diese Gedanken kommen zum Abschluß erst in der Idee eines höchsten Gutes, eines Reichs der Zwecke; es ist dasselbe, was in der Spracke des religiösen Glaubens das Reich Gottes heißt. Und damit ist gegeben, daß diese Idee, die mit Notwendigkeit von der Vernunst hervorgebracht wird, für die Vernunst Giltigkeit hat. Der vernünstige Geist kann nicht, ohne sich selbst aufzugeben, die Idee eines Allguten aufgeben, in dem er selbst und seine Urbeit gesetzt und gesichert sei. Das ist der Glaube an Gott; seine Notwendigkeit ist mit unserem sittlichen Wesen selbst gesetzt; sie kann nicht von außen aus diesen oder jenen Catsachen der Natur oder der Geschichte des monstriert werden.

Das zweite Moment, das in diese Richtung trieb, waren perfonliche Erfahrungen und Empfindungen, die doch auch mit den Zeitbewegungen in Zusammenhang ftanden. Kant stammte aus einem Elternhaus, in dem praktische frömmiakeit im Sinne des eben damals nach dem Often sich ausbreitenden Dietismus herrschte; er hatte hier die Religion ursprünglich in ihrer den Schulspekulationen und dem Theologengegank abgewendeten form kennen gelernt. Wurde er nun auch durch den nachfolgenden theologischen Unterricht auf Schule und Universität diesen Unschauungen entfremdet, so blieb ihm doch mit der Derehrung der Eltern ein lebendiges Befühl für den Wert jenes undogmatischen, volkstümlichen, in Befinnung und Cebensführung sich ausprägenden Christentums. belebt wurden diese Empfindungen durch die Berührung mit dem Rouffeauschen Beift: daß der Wert und die Würde des Menschen nicht abhange von Bildung und Belehrfamkeit, daß die Religion eine Sache des Gefühls, des Bergens, nicht des Verstandes sei, das sind Gedanken,

die ihm hier in neuer, durchaus unfirchlicher Beleuchtung nabe traten. Kant felbst führt auf diese Einwirkung einen großen Umschwung in seinem Denken gurud: die Bernichtung des Wiffenschaftshochmuts, die zulett in der Cehre vom Drimat der praftischen Vernunft vor der spekulativen ihren spftematischen Ausdruck gefunden hat. Es wird ihm nun zur gefühlsmäßigen Gewißbeit, daß die Wegfegung des gangen dogmatistischen Spinnengewebes, womit dünkelhafte Schulgelehrsamkeit den Verstand und den Blauben gleicher= weise überzogen hat, in beider Interesse ift: im Interesse der Wiffenschaft, fie kann dann völlig ungehindert, absichts= los und unbefangen der Wahrheit auf ihrem Gebiet nachgehen; aber nicht minder im Interesse der Religion und des Blaubens, denen alle jene dialeftischen Künfte eigentlich immer bloß den Zweifel auf den Bals gezogen haben. Besonders wirken sie so im Jugendunterricht: derjenige, der, wenn ihm nach absolviertem Religions= unterricht ffeptische Schriften in die Bande fommen, "nichts als dogmatische Waffen mitbringt, und die ver= borgene Diglektif, die nicht minder in seinem eigenen Busen, als in dem des Gegenteils liegt, nicht zu entwickeln weiß, fieht Scheingründe, die dergleichen nicht mehr haben, fondern vielmehr den Derdacht einer migbrauchten Leicht= gläubigfeit der Jugend erregen, auftreten. Er glaubt nicht beffer zeigen zu können, daß er der Kinderzucht ent= wachsen sei, als wenn er sich über jene wohlgemeinten Warnungen hinwegfett, und, dogmatisch gewöhnt, trinkt er das Gift, das seine Grundfate dogmatisch verdirbt. in langen Zügen in sich." (Kr. d. r. D. Methoden= lehre I 2.)

50

So zertrümmert Kant in dem guten Glauben, auch der Religion damit einen Dienst zu tun, den ganzen alten

spekulativen Unterbau des Glaubens, die dogmatistische Schulmetaphysik.

2.

So viel über Kants Stellung zu diesen fragen. Wie sollen nun wir uns zu ihnen stellen?

Es ist meine innerste Aberzeugung, daß alles dies im wesentlichen für uns unaufgebbare Wahrheit ift.

Buerft, die Autonomie der Bernunft, woran der Neuthomismus Willmanns fo großen Unftoß nimmt, daß er sie beinahe für alles Unbeil verantwortlich macht, das seit der Reformation sich zugetragen hat: wir können sie nicht aufgeben, wir können nicht zum Semirationalismus des Thomas gurud, gur Unterstellung der Vernunft unter eine äußere, eine menschliche Autorität. Denn darum handelt es fich allein; Gott fpricht zu den Menschen nur durch die Stimme von Menschen; wer immer behauptet, daß er eine Wahrheit göttlichen Ursprungs verfünde, der fagt damit nur, daß er das, was er als Wahrheit erfennt, absolut zu setzen entschlossen sei. Also: gibt es eine Inftanz auf Erden, die für uns in Sachen des Blaubens und des Denkens entscheidet, deren Entscheidungen anzunehmen find, auch wenn wir ihre Wahrheit oder Notwendigkeit nicht mit perfonlicher Gewißheit empfinden, bloß auf Rechnung des schuldigen Gehorsams? Das ift die frage. die Thomas, soviel Zutrauen er der Vernunft im einzelnen schenken mag, bejaht, die frage, welche die Neuthomisten, denen das große Schisma von Vernunft und Autorität ihre Stellung gibt, mit noch viel größerer Befliffenheit bejahen. Ein Protestant, ein Philosoph kann sie nicht bejahen: es gibt auf Erden keine unfehlbare Sehrautorität, und es kann sie nicht geben; Philosophie und Wissenschaft müßten fich felbst aufgeben, um sich dazu zu bekennen.

Natürlich, es gibt praktische "Unfehlbarkeit"; der Staat nimmt fie für feine Befetgebung und Rechtsprechung notwendig in Unspruch. Aber er beansprucht nicht theoretische Unfehlbarfeit; Besetzgeber und Richter wissen, daß fie irren fonnen, und es ift jedermann erlaubt gu glauben und zu zeigen, daß fie in diesem falle irren. Ebenso glaube ich in taufend Dingen fremder Autorität, ich laffe mich von denen, die ich für fachkundig und mahr= haft halte, belehren und nehme auf ihr Zeugnis die Wahrbeit dieser oder jener Aufstellung an, auch in großen und wichtigen Ungelegenheiten; aber mein Glaube beruht auf spontaner Zustimmung meiner Vernunft und meines Bewiffens, ich felbft bin es, der die Autorität für mich macht; und ich mache sie nur von fall zu fall, ich behalte mir die Prüfung jedes Dunktes por, wenn ich sie auch nicht überall ausführen fann. Dagegen eine Inftang, die durch ihre Erklärungen über mahr und unwahr, über gut und boje ein für allemal meine Vernunft und mein Bewiffen bande, die mich verbande zu glauben, mas ich, meiner eigenen Vernunft mich bedienend, für unwahr halten mußte, die kann es nicht geben, die kann ich nicht anerkennen, ohne mich felbst, ohne die Krone meines Menschentums, die Selbstaewisheit des Beiftes, aufzugeben. Und wenn ich dem Inhalt nach alles glaubte, was die Kirche oder der Papst lehrt, das eine könnte ich nicht glauben, daß fie unfehlbar feien: es schlöffe den Entschluß ein, mich ein für allemal eines selbständigen Urteils über das, was jene jemals für wahr und unwahr, für aut und bose erflären mögen, zu begeben, es wäre der grundfätliche Verzicht auf den Gebrauch meiner Vernunft und meines Bewissens. Dag ich innerlich nur durch meine Vernunft und mein Gewissen gebunden bin, nicht durch irgend eine menschliche Instanz außer mir, das ist die Magna Charta des Protestantismus.

In seinen "Gedanken und Erinnerungen" (II, 126) ergählt Bismard von einer Unterredung, die er einmal mit dem Bischof Ketteler hatte. Der Bischof stellte ibm die frage: "Glauben Sie etwa, daß ein Katholik nicht felig werden konne?" um an die erwartete Verneinung dann die Belehrung knüpfen zu können, daß nach katholischem Blauben ein Keger allerdings nicht felig werden fonne, der Katholif alfo jedenfalls sicherer gebe. Es ift die befannte "Wette Pascals": Wenn eine Meffe hören auf feinen fall ichaden, möglicherweise aber notwendig sein kann für das jenseitige Beil, dann wählt der fluge Mann das Sichere. Bismark aber gab ftatt der erwarteten die etwas unbequeme Untwort: "Ein fatholischer Saie unbedenklich; ob ein Beiftlicher, ift mir zweifelhaft; in ihm ftedt die Sunde wider den heiligen Beift; und der Wortlaut der Schrift fteht ihm entgegen" - worauf der Bischof sich mit höflicher ironischer Verbeugung empfahl. Wollte Bismarck damit fagen: die bewußte Wegwerfung des eigenen Urteils, der geiftigen und sittlichen Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit, wie sie der Beiftliche mit der Unterwerfung unter eine unfehlbare Autorität leifte, sei die Sunde wider den heiligen Geist? Wenn er es hat sagen wollen, so hätte er damit dem Katholizismus, aber nicht nur diefem, sondern jeder blinden Gehorsam in Unspruch nehmenden Bewalt eine höchft ernsthafte Cehre gegeben: blinder Behorsam in Sachen des Glaubens und des Bewissens ift die Sunde wider den heiligen Beift, bedeutet Bleich= giltigkeit oder Verstodung des Herzens gegen die Wahr= heit. Die Cehre von der Unfehlbarkeit ift daher in ihrem Wefen widersittlich und die Unerkennung diefer Cehre ebenso, sie bedeutet grundsätzlich die Auslieferung des Gewissens und der Vernunft an eine äußere Instanz, die Vernichtung seines geistigen Selbst.1)

54

Die Cossagung von der Unsehlbarkeit der Kirche, die Erklärung des eigenen Gewissens zur letzten Instanz in sittlichen Dingen, das ist Luthers Tat, das ist die Magna Charta der Freiheit, die auf dem Tage zu Worms erkämpst worden ist. Sie ist seitdem oft vergessen, verleugnet, geschmäht worden, und doch datiert von diesem Tage eine neue Ura der Geschichte der Menschheit. Un ihm ist formell das ewige und unaufgebbare Recht des Geistes

<sup>1)</sup> Un der Jesuitenuniversität Dillingen wurde feit dem Jahre 1659 das fest der unbeflecten Empfängnis gefeiert. Unter dem Bochamt leiftete der Rektor der Universität folgenden Eid: Ego N. N. nomine totius universitatis spondeo voveo ac juro me juxta summorum pontificum Pauli V et Gregorii XV constitutiones publice ac privatim velle pie tenere et asserere Beatissimam Virginem Mariam Dei genetricem absque originalis peccati macula conceptam esse, donec aliter a Sede Apostolica definitum fuerit. (Specht, Gefch. der Univ. Dillingen I, 348). Das heißt alfo: ich ftelle mein Denken und Glauben als ein Blatt weißen Papiers der firchlichen Cehrautorität gur Derfügung: fie mag darauf ichreiben, was sie will, die unbeflecte oder die beflecte Empfängnis, die Bewegung der Sonne oder der Erde, daß fcmarg fcmarg oder daß es weiß fei, ich bin bereit, gang nach Belieben diefen oder jenen Sat "gemiffenhaft" zu behaupten und zu verteidigen, fo lange als es befohlen wird, einer eigenen Aberzeugung babe ich mich der Autorität gegenüber ein für allemal begeben. — Wenn das nicht gewissenlos ift, dann weiß ich nicht, was diesen Mamen verdient. Grundfählich find aber offenbar alle, die die Unfehlbarfeit des Papftes anerkennen, in derfelben Lage: fie verpflichten fich damit unbesehen alles für mahr anzuerkennen, was jemals von einem Papft für mahr erflart werden mag, ohne Begrengung etwa auf "dogmatische" Wahrheiten, wie das Doama von der unbefledten Empfängnis; die absolute Cehrautorität begrengt fich felbft allein.

auf Wahrhaftigkeit und Wahrheit proklamiert worden. Unf Wahrhaftigkeit: die Erklärung des Entschlusses, sich allem zu unterwerfen, was die Kirche je gelehrt hat, lehrt und sehren wird, schließt den Entschluß ein, auch das für wahr zu halten und zu bekennen, dessen innere oder äußere Unwahrheit sich der unbestochenen Vernunft bei unbefangener Prüfung ergibt, oder also den Entschluß, einer ernsthaften Prüfung auszuweichen, wann und wo immer die Kirche, d. h. die von den angenblicklichen Inhabern der Kirchengewalt bestellten Richter über theologische oder wissenschaftliche Cehrsmeinungen aesprochen haben.

Und mit dem Verzicht auf die volle Wahrhaftigkeit ift auch der Verzicht auf die Wahrheit gegeben. Die forderung der Wahrheit, die Bertiefung der Erfenntnis fest die unbefangene Prüfung jeder geltenden Unsicht voraus; wer von vornherein bestimmte Behauptungen, die durch die äußere Autorität festgestellt find, der Prüfung entzieht, der verzichtet mit Wiffen und Willen auf alle Belehrung, welche dem Beift aus folder Prüfung erwachsen fann. Und der innere Habitus der Unterwerfung unter eine äußere Autorität entmutigt die Vernunft überhaupt, neue Wahrheit nun auch außerhalb des umgäunten Gebiets gu fuchen. Es wird nicht Zufall fein, daß fast alle Erweiterung und Vertiefung der wissenschaftlichen Erkenntnis, welche die Neuzeit bis auf diesen Tag gewonnen hat, nicht auf katholischem, sondern auf protestantischem oder "ungläubigem" Boden erwachsen ift. Das Klima der Unfehlbarfeit ift der wissenschaftlichen forschung nicht zusagend. So freundlich die Kirche fich gur forderung der Wiffenschaft erbieten mag, fie hat feine gludliche Band. Scheint fie mit der einen Band aufzumuntern, an die Urbeit gu

gehen, so droht sie schon mit der andern: aber daß eure Ergebnisse mit meiner Lehre stimmen!1)

Nicht ganz so unbedingt vermag ich Kant in dem zweiten Stück, dem Unti-Intellektualismus, dem Verzicht auf spekulative Metaphysik, zu folgen. Allerdings, im wesentlichen trifft er auch hier das Rechte: der Abschluß der Weltanschauung wird nicht durch den bloßen Verstand, sondern durch das ganze Wesen, mit Einschluß der Willensseite, der praktischen Vernunft, wie Kant sagt,

<sup>1)</sup> Man sebe in der Constitutio dogmatica de side catholica des Vatikanischen Konzils vom Jahre 1870 das Kapitel IV: de fide et ratione nach. Da wird zuerft, in thomistischer Denkweise, von einem duplex ordo cognitionis, Erfenntnis aus der natürlichen Dernunft und aus dem Glauben geredet: und die Bernunft wird gelobt, daß auch fie felbst von den göttlichen Dingen etwas gu erkennen vermag, noch mehr von den natürlichen: quapropter tantum abest, ut Ecclesia humanarum artium et disciplinarum culturae obsistat, ut hanc multis modis juvet atque promoveat. "Auch verbietet fie durchaus nicht, daß diese Wiffenschaften jede in ihrem Kreis, ihre eigenen Pringipien und Methoden in Unwendung bringen." Aber freilich, fie macht zugleich mit fleiß darüber, ne divinae doctrinae repugnando errores in se suscipiant aut fines proprios transgressae ea quae sunt fidei occupent et perturbent. Also freiheit der forschung, nur dag über ihre Grengen und ihre Ergebnisse das lette Wort die Kirche spricht. Und von hier erhält dann jene voraufgegangene formel: nulla umquam inter fidem et rationem vera dissensio esse potest, da derfelbe Gott den Glauben, aber auch die Dernunft gegeben habe, ihre Auslegung: wenn ein Zwiespalt sich zu ergeben scheint, so hat man es eben nicht mit Aussprüchen der Dernunft (effata rationis), sondern mit törichten Einfällen (opinionum commenta) zu tun. Sicherlich, fo ift aller Swiespalt gleich gehoben. freilich muß man fich nun nicht munbern, wenn die so angekettete Dernunft nicht fehr behende und erfinderisch für neue Wahrheiten sich erweift. Kettenhunde taugen gur Jagd nicht; fie werden auch nicht dazu verwendet, sondern fremde Eindringlinge anzufallen.

geschaffen. Ja, entscheidend ift in letter Inftang der Wille, natürlich nicht eine leere Willfür, oder eine eins malige Entschließung, sondern die Grundrichtung des gangen Wefens und Willens: durch fie wird der Ausschlag für eine der großen, möglichen Richtungen der Welt- und Lebensanschauungen gegeben. So bangt im besonderen die Entscheidung für eine idealistische Weltinterpretation, für die Bebauptung: die Wirklichkeit fei die Realisierung eines vernünftigen Sinnes, den wir anzuerkennen vermögen, nicht von der verftandesmäßigen Untersuchung der Wirklichkeit ab; sie ist nicht das Ergebnis eines logischen Raisonnements oder einer bloßen Kombination empirischer Tatfachen, sondern vielmehr einer Neigung und Entscheidung des Willens, das Wort in jenem Sinne genommen. herkömmlichen verstandesmäßigen Beweise für eine solche Behauptung, darin hat Kant recht, nötigen den Verftand nicht so zu denken. Weder die ontologisch = kosmologische Demonstration, noch das physiko-theologische Argument ift ein wissenschaftlich zulänglicher Beweis für die Wahrheit einer theistischen Weltauffassung; noch weniger können auf diese Weise die moralischen Attribute einer Gottheit für den Welturheber ausgemacht werden. Es wird immer unmöglich fein, für den Berftand entscheidend dargutun, daß der Weltlauf auf die Verwirklichung deffen, mas wir als höchste Güter oder Werte empfinden, gerichtet sei. Einerseits ift hierzu unsere Bekanntschaft mit dem, was wir "Welt" nennen, allzu eingeschränkt und dürftig. Dann aber wollen sich auch in dem Bebiet, das wir ein wenig fennen, die Tatsachen doch gar nicht zu einer Beweis= führung für jene These zusammenschließen: weder in der physischen Welt, wo der mechanische Naturlauf ohne Dor= jug wertvolle und wertlose Bildungen bervorzubringen

und zu vernichten scheint, noch auch in der geschichtliche Welt, wo das Gemeine und Bose eine so große Roll spielt, daß das ursprüngliche Christentum geneigt war, di politische Welt als eine Domane des Teufels, des fürster diefer Welt, anguseben.

58

Wäre die Sache anders, könnten wir die Geschichte de Menschheit verstehen, wie wir den Bang eines Dramas verstehen, könnten wir die Natur erklären, wie wir eine Maschine erklären: diese und diese Teile so gebildet und so angeordnet, daß ihr Zusammenwirken diesen uns ir seinem Wert verständlichen Erfolg sichert, dann möchte die spekulative Vernunft eine idealistisch = theistische Welt= anschauung begründen. So wie die Dinge wirklich stehen, bei dem heillosen Dunkel, in dem uns jede spekulative und empirische Untersuchung über die Beziehung der Wirklichkeit zu dem, was wir allein als letzte Güter anerkennen können, läßt, kann die Entscheidung für die Unnahme der Abhängigkeit des Wirklichen vom Guten nur in der Weise geschehen, daß wir, von unserem wesent= lichen Interesse geleitet, sagen: und trot all dieser Unzulänglichkeit glaube ich an einen Sinn in den Dingen, an eine Macht des Guten als letten Grund der Welt.

Ja, gerade der Widerspruch der empirischen Wirklichfeit gegen die ideellen forderungen gibt nun dem Idealis= mus seine form, die form der Transcendeng: die Natur, wie sie den Sinnen sich darstellt, ift gar nicht die wahre Wirklichkeit, sondern ein getrübtes und gefälschtes Abbild. So bei Plato, dem ersten Philosophen, der sich mit Forn und Entrüftung von der Welt, wie sie ift, von der Mensch= beit, wie sie sich in der empirischen Wirklichkeit, auf dem Markt zu Uthen oder auch am Hof zu Syrakus, darstellt, abwendet; so auch bei Kant, der mit ähnlichen Empfin= dungen seiner Zeit gegenübersteht. Sein an Rousseau und Hobbes sich anlehnendes pessimistisches Urteil über den Menschen, wie er ift, und über die Buftande in der fogenannten kultivierten Gefellschaft, mit ihren Kriegen und Intriguen, ihrer Neigung zur Luge und zur Beuchelei, ibren gemeinen Instinkten und Begierden, ob fie nun bei Bof oder unter dem Berdenvieh der Leibeigenen leben, ift der dunkle Bintergrund für feine Ideale, für die Idee einer Menscheit, in der die ethischen Besetze als Maturgesetze des Willens gelten.

Much hierin könnte man übrigens einen protestantischen Jug feben. Der Katholif glaubt an die fichtbare Kirche, in ihr hat er das Reich Gottes auf Erden als empirisch gegebene Erscheinung. Der Protestant fann nur an eine unsichtbare Kirche, eine Kirche in der 3dee glauben; die empirische Kirche, diesseits wie jenseits der Grengen des eigenen Bekenntniffes, ift ihm mit zu viel Menschlichkeit und Mangelhaftigkeit behaftet, als daß er in ihr die Gegenwart des Reiches Gottes auf Erden erkennen könnte. So alaubt Kant an eine unsichtbare Kirche, an ein ethisches Gemeinwesen unter der göttlichen d. i. rein moralischen Besetzgebung, das als Idee der vollendeten Menschheit zwar nicht schon verwirklicht ift, aber der Betrachtung des geschichtlichen Lebens und der geschichtlichen Arbeit die Richtung gibt. Der Protestantismus ist "idealistischer" als der Katholizismus, der allzu geneigt ift, sich an der empirischen Welt, wenn fie nur außerlich der Kirche fich unterwirft, genügen zu laffen. Dem Protestantismus ift, mit der Neuzeit überhaupt, das "plus ultra" als Merkwort eingeprägt. Wie die geographischen und fosmischen Ent= dedungen den begrenzten physischen Horizont des Mittel= alters aufgehoben haben, so hat die erkenntnis-theoretische

Betrachtungsweise der modernen Philosophie den Realismus der Sinnenwelt, die moralisch religiöse Vertiesung der Resormation den Realismus des mittelalterlichen Kirchentums zerstört. Aberall ist Gesichtskreis und Streben über die Enge der gegebenen Gegenwart ins Unendliche hinaus erweitert.

60

In alledem hat Kant recht; in alledem ist er der Exponent des Geistes der Neuzeit und der Reformation.

In einem aber werden wir über Kant hinausgehen dürfen, binausgeben übrigens eigentlich auch nur über den Buchstaben der Kritif der reinen Dernunft, nicht aber über die wirklichen Gedanken ihres Urhebers, das ift die ichroffe Ablehnung jeder Erkenntnis der "Dinge an sich". Es mag fein, daß Metaphysik auf dem Wege, den fie im 18. Jahrbundert ging, den auch Kant sie allein geben laffen wollte, unmöglich ift: auf dem Wege der a priori-Demonstration aus Begriffen. Er war ihr vorgezeichnet durch die ihr von außen gestellte Aufgabe: Gottes Dasein und die Unsterblichkeit der Seele jum Behuf einer natürlichen Religion gu beweisen. Dagegen ift es der Vernunft vielleicht nicht überhaupt unmöglich, auf den ganzen Umfang der von der Wissenschaft ihr zur Schau zugeführten natürlichen und geiftigen Welt blidend, lette zusammenfassende Bedanken oder Hypothesen über Wesen und Zusammenhang aller Dinge zu bilden.

Ich meine, das 19. Jahrhundert ist mit Recht hierin doch wieder etwas zuversichtlicher als Kant; ich denke das bei nicht allein und nicht so sehr an die spekulative Philossophie, die den ganzen Wirklichkeitsgehalt aus Begriffen a priori zu deduzieren unternahm, als an die mannigsfaltigen Versuche, von unten herauf zu philosophieren, wie sie 3. B. in den Systemen Schopenhauers und Benekes,

Kotes und fechners vorliegen. Alle diese Versuche, absichließende Gedanken aus den Tatsachen zu ziehen, haben immer wieder auf zwei Punkte geführt, jene beiden Punkte, die man als die durchgängigen Bestandstücke der philosophischen Weltanschauung seit Plato und Aristoteles bezeichnen kann: 1. den objektiven Idealismus, oder die Ansicht, daß die Wirklichkeit nicht in der Körperwelt ausgehe, sondern in ihrem eigentlichen Sein dem verwandt sei, was wir in unserem geistigen Wesen als das absolut Wirkliche erfahren oder erleben; 2. den Monismus, oder die Ansicht, daß die Wirklichkeit nicht als ein Aggregat unendlich vieler, zufällig zusammengekommener, absolut selbständiger Substanzen, sondern nur als wesentliche Einsheit ausgefaßt werden könne.

Das ift nun im Grunde auch Kants eigene Metaphysik, nur daß er sie nicht eigentlich als legitimes Erzeugnis der spekulativen Vernunft anerkennen will. Er bat den mundus intelligibilis hinter dem mundus sensibilis, aber es foll fich diese intelligible Welt dann der Erkenntnis eigent= lich doch durchaus entziehen. Es sind zwei Momente, die Kant bestimmen, hier stehen zu bleiben. Das erfte ift: Metaphyfik, so erfordert es ihr Begriff, ist Wissenschaft a priori. Ein bloger Eigensinn, der an der Etymologie und Geschichte des Wortes haftet: warum soll nicht Metaphysik so gut als Physik von den Tatsachen ausgehen - wenn sie es kann? Das zweite ift: auch der Inhalt des Seelenlebens ift bloß Erscheinung, nicht die Sache felbft. Eine, wie mir icheint, unverständliche Behauptung: daß Körper Erscheinungen von etwas sind, was an sich nicht Körper ift, ift eine verständliche Behauptung, denn Körper find uns nur durch das Medium der finnlichen Wahrnehmung gegeben; aber daß eine Vorstellung oder

ein Gefühl eine Erscheinung von etwas sei, was an sich nicht Vorstellung oder Gefühl ist, ist eine Behauptung, die keinen angebbaren Sinn hat. Sagen wir nun: in dem eigenen Seelenleben haben wir ein Stück Wirklickeit, wie es an sich selbst ist, so hindert nichts zu denken, daß das Wirkliche, das unserer sinnlichen Auffassung sich als Körper und Bewegung darstellt, an sich selbst unserem Innenleben verwandt sei, so verwandt, als unserer eigenen Körperlichkeit die körperliche Darstellung des andern.

Das alles entspricht, wie gesagt, auch Kants wirklichem Denken; auch er denkt, daß das Wirkliche an fich felbft geiftiger Natur und in einer substantiellen Einheit beschlossen sei. Und nicht nur sett sein praftischer Dernunft= glaube diese Unsicht der Wirklichkeit voraus; sondern auch seine theoretische Philosophie gravitiert von allen Seiten gegen einen idealistischen Monismus. Die Ethiko= theologie ist doch nur der Schlufstein des Bogens: Logikotheologie, Physikotheologie, Ufthetikotheo= logie, wenn man die Wortbildungen gestatten will, stellen den Unterbau her. Daß die Bernunft notwendig über das empirisch Begebene hinausgeht gur Idee eines einheitlichen, fustematischen, Ideen verwirklichenden Weltganzen, die freilich nicht "objektive Realität" (Darstellbarkeit in der Unschauung) hat, wie ein empirischer Begriff, gleich= wohl aber ein notwendiger Vernunftbegriff bleibt, ift doch das lette Wort der Kritik der reinen Bernunft. Und die Kritik der Urteilskraft zeigt, wie zwischen Natur und Kunft eine wesentliche Bleichartigkeit ftattfindet, fofern einerseits das künstlerische Benie als Naturkraft schafft, zwedmäßige oder sinnvolle Einheit hervorbringend ohne Absicht, sofern anderseits die organischen Bildungen der Natur von uns nicht anders als nach Ideen erzeugte,

nicht durch den blogen Maturmechanismus entstandene Produkte aufgefaßt werden können.

63

Doch ich kann diese Gedanken hier nur andeuten; in meinem Buch über Kant sindet man sie weiter aussgeführt.<sup>1</sup>) Ich habe dort gerade dieser Seite der Kantischen Philosophie, die oft beinahe ganz übersehen wird, der dem Platonismus zugewendeten Seite seines Denkens, eine etwas breitere Darstellung gewidmet. In der inhaltlichen Bestimmtheit seiner Weltanschauung steht Kant Plato und Leibniz sehr viel näher als einem skeptischen Agnostizismus. Ia, er steht ganz auf ihrem Boden; er gibt im Grunde der idealistischstheistischen Metaphysik nur ein anderes Dorzeichen: nicht auf demonstrierbarer Verstandeserkenntsnis, sondern auf praktisch und theoretisch notwendigen Vernunftid een beruhend.

Was diesen Charakter der Kantischen Philosophie zu sehen verhindert, das ist auf der einen Seite der skeptische Ugnostizismus der Exakten, auf der anderen Seite die scholastische Demonstriersucht der Neuthomisten. Jeder sieht mit seinen Augen, nur daß die erste Gruppe Kant zu dem Ihrigen zu machen bestrebt ist, die andere dasgegen, Willmann setzt an ihrer Spitze, ihn zum abschreckenden Beispiel ausstaffiert, um daran die Derderblickkeit des "Autonomismus" zu demonstrieren; wer dieser Krankheit einmal verfallen sei, der müsse denn freilich immer tieser abwärts in den Subsektivismus, Skeptizismus, Nihilismus geraten.

<sup>1)</sup> Immanuel Kant, sein Ceben und seine Cehre (4. Aufl. 1903). Frommanns Philos. Klassifer, Band VII. Ogl. dazu meine Ab-handlung "Kants Verhältnis zur Metaphysit" (in den Kantstudien 1900, auch besonders erschienen).

64

Zum Schluß ein Wort über die Frage: wie stehen die Aussichten in dem Kampf zwischen Chomas und Kant, oder also dem Kampf zwischen dem katholischen und dem protestantischen Prinzip?

Es ist nicht zu verkennen, daß der Zeitlauf manche unerwartet günstige Umstände für den Katholizismus und seine Denkweise gebracht hat. Die Signatur unseres zu Ende gehenden Jahrhunderts ist: Glaube an die Macht, Unglaube an die Ideen. Um Ende des vorigen Jahrshunderts stand der Zeiger der Zeit umgekehrt: der Glaube an Ideen war allherrschend, Rousseau, Kant, Goethe, Schiller die Großmächte der Zeit. Heute, nach dem Scheitern der ideologischen Revolutionen von 1789 und 1848, nach den Erfolgen der Machtpolitik gilt das Stickwort vom Willen zur Macht. Der Macht aber ist die Tendenz zum Absolutismus eigen: Zusammenfassung der Kräfte zur mechanisch-militärischen Einheit, Unterdrückung der inneren Widerstände, damit Unterdrückung der Individualität, das sind die Züge der Machtpolitik.

Zwischen dem Katholizismus und dem Absolutismus besteht nun ein Verhältnis der Wahlverwandtschaft: der Katholizismus ist auf das Prinzip der absoluten äußeren Autorität ausgebaut, und darum übt er auf alles, was zum Absolutismus neigt, eine unwiderstehliche Anziehungsstraft; allem, was an die Macht glaubt, imponiert er durch die geschlossene Einheit eines zielbewußten, macht vollen Willens. Der Katholizismus aber hat früh die Zeichen der Zeit begriffen; mit der Revolution oder dem bonapartischen Cäsarismus beginnt sein Wiederaussteigen aus der Depression, in die er im 18. Jahrhundert herabsgesunken war: er besann sich auf sein Prinzip, die Autorität;

mit den Tagen der Restauration war seine Zeit gekommen. Seitdem hat das Papfitum unverrudt fein Ziel im Auge behalten: eine geiftige Weltherrschaft, gestütt auf das Unlehnungsbedürfnis der Maffen, auf den Willen gur Macht, verbunden mit dem Gefühl der eigenen Schwäche, bei den Regierenden. Und man muß gestehen: er hat sich diesem Siele in einem Mage genähert, wie es noch vor einem Menschenalter der Welt unglaublich erschienen ware. Der unfehlbare Papft regiert jett nicht bloß die Kirche mit Priefter= und Monchtum, ohne alle inneren Widerftande, fondern er übt auch auf die Bedanken der Laien, befonders auch der Bebildeten unter den Saien, einen Einfluß wie nie guvor. Eine fatholisch-firchliche Wiffenschaft und Philosophie und eine katholisch-kirchliche Presse ift, vor allem in Deutschland, seit den Tagen des Kulturkampfes, aufgekommen, die, einheitlich geleitet, ruftig bedient und viel gelesen, ein ftarkes Bewicht im öffentlichen Ceben gewonnen hat.

Ju den Mitteln der Herrschaft dieser ungeheuren Macht gehört nun auch die neuthomistische Philosophie. Sie ist das Mittel, den Derstand der Studierenden zugleich zu üben und zur Unterwerfung unter die Autorität zu ziehen. Ein mit weitem Blick und großem Scharssinn durchgeführtes System, das der Dernunst weiten Raum zur Betätigung läßt, um sie zuletzt immer wieder an ihre Grenzen zu erinnern und auf die höhere Quelle der Wahrheit hinzussühren, ist sie ohne Zweifel zu einer Schulphilosophie für den katholischen Klerus in hervorragendem Maße geeignet. Und was steht dem gegenüber? Eine protestantische Philosophie in dem Sinne eines einheitlichen, die Gemüter beherrschenden Systems gibt es nicht. Hegels Philosophie war die letzte, die eine derartige Stellung eingenommen

hat. Seitdem herrscht Anarchie. Ein Versuch der Samms lung um Kants Namen hat doch bisher auf keine Weise der bestehenden Anarchie, der Fersplitterung in Fraktiönchen und Individualismen ein Ende gemacht.

So scheinen die Aussichten für den Katholizismus und seine Philosophie gunftig genug gu liegen: seine Streiter gahlreich, rührig, einheitlich geleitet; die Gegner uneinig und forglos. Und dazu hat jener Bundesgenoffen im feindlichen Lager; zuerft die Schwäche der Regierenden, die, ohne das Selbstvertrauen, das allein der Glaube an Ideen gibt, nach einer Autorität ausschauen, bei der sie ein Unleben aufnehmen könnten; bis in die Kreise der nationalliberalen Politiker geht jest die Sehnsucht nach Unlehnung an die Macht der unfehlbaren Kirche. Sodann die geiftige Neurasthenie der Zeit, die absolute Ideenlosigkeit, die namentlich unter den sogenannten Gebildeten herrschend ift; man denke an die Haltlosigkeit, wie sie vor ein paar Jahren in der Lefeepidemie, die "Rembrandt als Erzieher" oder "Moderne Kulturlügen" hervorriefen, oder wie sie jett im Nietschekult zur Erscheinung kommt: die Plakatphilosophie ift das Seitenstück zur Plakatkunft. Bald hier, bald dort erschallt der Ruf: hier ift der Beiland, der heimliche Kaifer, der Wunderdoftor, der alle Abel der franken Zeit heilt! Und alsbald rennen Causende hinaus, ihn zu feben, und verfünden es dann in allen Blättern: fiehe, wir haben ihn gefunden! Aber nach furzer Zeit hat fich der Baufe wieder verlaufen, und niemand weiß mehr davon. Kein Zweifel, daß dies die rechte Gemüts= disposition ift, katholisch zu werden; man erinnere sich, wie viele unter den Romantifern nach den wüsten Orgien der Willkür und des geistigen Unarchismus sich vor sich felbft in den Schof der allein feligmachenden Kirche

flüchteten und hier zur Ruhe kamen. Ob nicht auch der unglückliche Niehsche, wenn er es erlebt hätte, zuletzt auf den Weg nach Canossa oder nach Courdes gekommen wäre? Der femininismus und die Neurasthenie sinden hier ihr natürliches Ziel. Wo es an innerer Sicherheit des Denkens und Glaubens, an kräftig sich selbst erhaltenden, das Ceben leitenden Ideen sehlt, da sind die unsehlbare Kirche und der Beichtstuhl der letzte feste Halt.

So kann man sagen: der Mangel an einer Philosophie, an herrschenden Ideen im Gebiet des Denkens und Strebens ist die letzte Ursache des Abergewichts, das zu unserer Zeit der restaurierte Katholizismus und seine Denkeweise erlangt hat. Die wissenschaftliche Einzelforschung ist dagegen wehrlos, der Mensch lebt nicht von dem Brot der Wissenschaft allein, er lebt von den Ideen, mit denen er die Wirklichkeit und sein Verhältnis zu ihr sich gegensständlich macht. Das Wort von dem Bankerott der Wissenschaft, das jetzt von Paris herübertönt, enthält eine tiese Wahrheit: ein Positivismus der Wissenschaft ohne Philossophie führt zum Bankerott und treibt dem Positivismus der äußeren Autorität in die Arme.

Dennoch glaube ich nicht an den Sieg des Katholizissmus. Auch diese flutwelle wird verlaufen, wie die grössere des 17. Jahrhunderts verlaufen ist, ohne den Prostestantismus und sein Prinzip, die Autonomie der Vernunst, zu bewältigen. Der Glaube an die Macht mag zeitweilig bedrohlich anschwellen; Militarismus und Mammonismus haben ihre Zeit; nach dem Gesetz der Periodizität des geschichtlichen Cebens folgt auf den Aberschwang der Umsschwung. Der Glaube an Ideen wird wieder hervorbrechen, der Glaube an die äußere Autorität, nachdem er in der Infallibilitätserklärung des Papsttums seinen Gipfelpunkt

erreicht hat, wird sinken. Dann wird Kant wieder hersvortreten als der legitime führer, denn der Glaube an Ideen ist das Herz seiner Philosophie, der Glaube an die Freiheit, an die Wahrheit, an die Gerechtigkeit, der Glaube an das Gute, der Glaube der Vernunft an sich selbst.

68

Das katholische Prinzip, das Prinzip der absoluten Autorität, führt ein schweres Abel mit sich: es tötet die Individualität. Aller Absolutismus führt zuletzt zu Cähsmungserscheinungen, wie der politische so auch der Absolutismus auf geistigem Gebiet. Er nimmt dem Individuum die Persönlichkeit, er nimmt ihm Mut und Krast, etwas für sich zu sein, er drückt es herab zur Passivität. Das "sicut cadaver" des Jesuitismus ist wirklich bezeichnend, furchtbar bezeichnend für das Ziel, zu dem der Absolutissmus durch die innere Konsequenz hinsührt: wie ein Ceichsnam, beweglich nur noch von außen durch fremde Hand.

Einen Augenblick mag man sich darüber täuschen. Die Zusammenfassung aller Macht unter die Einheit eines absoluten Willens kann starke Augenblickserfolge herbei= führen und mit dem Schein großer Kraft täuschen. So geschah es im 16. und 17. Jahrhundert in Spanien, Italien, franfreich, Ofterreich. Mie ichien Spanien ftarter als unter Philipp II., nie die Macht des Bauses Babsburg gesicherter als unter den ferdinands, nie frankreichs Abergewicht so groß als unter Ludwig XIV.; der Bund des politischen und des kirchlichen Absolutismus, das schien der Gipfel der Weisheit. Aber die folge zeigte es anders: nicht in der absoluten Einheit des Willens, wo die Individuen gehorden und gebraucht werden sieut cadaver, wie es die Konstitutionen der Gesellschaft Jesu mit fast übermenschlicher Offenheit sagen, sondern in der Selbftändigkeit und Selbsttätigkeit der Einzelperfonlichkeit liegen

die Wurzeln menschlicher Kraft. Der Absolutismus führte gur Sahmung, gur Sahmung der Intelligeng, gur Sahmung des Bewiffens, gur Lahmung gulett auch der aukeren Kraft. Kredulität, bis ju jedem Aberglauben, gemiffenlose Kasuistif, bis zu jeder Niedrigkeit, das sind die folgen der Opferung der Bernunft und des Gewiffens auf dem Altar der äußeren Autorität. Und der geistigen und moralischen Inferiorität folgte der äußere Miedergang. Um Ende des 18. Jahrhunderts konnte kein Zweifel mehr darüber sein, daß die führung an die protestantische Welt übergegangen war. 21m fichtbarften in Deutschland: bier war das Experiment rein gemacht: die äußere Uberlegenbeit, die politische führung, die ältere Kultur war bei der fatholischen Bälfte der deutschen Bevölferung: trokdem war in der Wiffenschaft, Literatur und allgemeinen Geiftes= bildung schon um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Abergewicht so zweifellos auf der protestantischen Seite, daß die katholischen Territorien sich zur Nachfolge ent= schließen mußten: die Reform des gesamten Bildungswefens, die im Zeitalter der Aufflärung in Ofterreich, Bayern, den Bistumern am Rhein und Main durchgeführt wurde, nahm durchaus das protestantische Bildungswesen 3um Porbild.

Kein Wunder, Wissenschaft, Philosophie, freie Geistesbildung gedeiht nur in der Freiheit. Als die katholische Kirche die Unterwerfung Galileis erzwang und damit die kopernikanische Neuerung unterdrückte, als Descartes daraushin sein neues Weltsystem fallen ließ, um nicht dem gleichen Schicksal zu verfallen, während die protestantischen Konsistorien in ihrer Ohnmacht und Zersplitterung vergeblich versuchten, der Heterodogie Keplers Herr zu werden, da mag manchem die Energie und Kraft des Katholizismus imponiert haben. Ein damaliger Thomist hätte spotten mögen: auf den protestantischen boben Schulen wiffe man nicht einmal, ob die Sonne fich um die Erde drebe oder die Erde um die Sonne: der eine meine fo. der andere anders; was für eine Berwirrung! Und doch, die scheinbare Kraft und Sicherheit der katholischen Kirche war in Wirklichkeit Schwäche, Schwäche vor allem der Männer, die ihre bessere Einsicht gefangen nahmen unter den firchlichen Gehorsam; fie fehlten ja auch nicht im Kirchenregiment, es waren Unhänger des kopernikanischen Systems auch im Kardinalsfollegium. Und die Schwäche zeugte Schwäche: hilft es doch nichts, ift die Sache durch den Spruch Roms erledigt, wer möchte sich umsonst bemühen? So ging die führung in der modernen Kosmologie und Philosophie von Italien und Frankreich auf Deutschland, die Miederlande, England über.

Begen die Einzelwissenschaften ift die römische Kirche seitdem vorsichtiger geworden; sie hat sich felbft, spät zwar und widerwillig, von der Unvermeidlichkeit des von ihr feierlich verurteilten kopernikanischen Systems überzeugt. In der Philosophie dagegen hält fie an der alten Politik fest. Und hier wird nun von den Unhängern der Autorität auch heute noch alle Tage mit Triumphaeschrei auf die Einstimmigkeit der katholischen Philosophen, mit Hohn auf die Zerriffenheit in den Unfichten der Begner, auf den ewigen Wechsel der Systeme hingewiesen. Thomismus die philosophia universalis et perennis, also die wahre Philosophie. Ich meine, mit demselben Recht hätte vor 300 Jahren die aristotelisch-ptolemäische Kosmologie als cosmologia universalis et perennis gepriesen und aus der Perennität auf ihre Wahrheit geschloffen werden fonnen. Perennität bedeutet im Bebiet der Wiffenschaften

Rüchständigkeit. Wie damals die Verschiedenheit der Unschauungen in der protestantischen Welt ein Unzeichen der objektiven Aufrichtigkeit gegenüber der Mehrdeutigkeit der Erscheinungen und zugleich die Bedingung des fortschritts war, fo mag man fagen, ift auch die Dielftimmigfeit der Philosophie auf protestantischem Boden das offene und aufrichtige Eingeständnis der Bernunft, daß fie bei der unendlichen Dieldeutigkeit der Erscheinungen der naturlichen und der geschichtlichen Welt es noch nicht gur Einheit mit sich selbst gebracht habe. Und man mag hinzufügen: man habe fo wenig Grund, diefen Zustand der Philosophie für einen heillosen und hoffnungslosen zu halten als den damaligen Zustand der Kosmologie: wo viele Wahrheitssucher auf verschiedenen Wegen ausziehen, mag man wohl eher hoffen, ihr zu begegnen, als da, wo alle Wege bis auf einen verboten find.

Dasselbe, was im Gebiet der Erkenntnis sich als das allein förderliche erweift, die Spontaneität des Individuums, der Mut, eigene Wege zu gehen, ift zuletzt doch auch im Gebiet des Willens und der Cat die Wurzel der Kraft. Ift in der geschichtlichen Welt die lette Probe auf die Wahrheit eines Pringips seine fähigkeit, Kräfte gu entwideln und Leben ju schaffen, so ift fein Zweifel, daß das Prinzip des Protestantismus, das Prinzip der 2luto= nomie auch der praktischen Vernunft sich dem katholischen Pringip der äußeren Autorität überlegen erwiesen hat: die Bedeutung der fatholischen Bolfer ift gegen die der protestantischen seit zwei Jahrhunderten in beständigem Rudgang, in der alten Welt und noch sichtbarer in der neuen. freiheit, Selbstverantwortlichkeit, Spontaneität, so lehrt die Geschichte, ift das richtige Pringip, in der Völkerpädagogik wie in der Individualpädagogik. Die Cehre des Absolutismus, die Cehre von der Unfehlbarkeit einer äußeren Autorität ist auch hier die Sünde wider den heiligen Geist, ist die Derneinung der Allgegenwart Gottes im Ceben der Menschheit.

72

Ich bin nicht ohne Hoffnung, daß die Zeit kommen wird, wo auch der katholische Teil des deutschen Volkes dies erkennt und sich von dem Romanismus, der gegenwärtig den Katholizismus beherrscht, reinigt. Ein Unzeichen dafür, daß der deutsche Geist auch innerhalb der fatholischen Welt noch am Leben ift, daß er sich nach der Depression, welche die Machtpolitif der Regierung gegen den Katholizismus zur Zeit des Kulturkampfes auch ihm zuzog, wieder zu regen beginnt, darf man doch wohl in der vielbesprochenen fleinen Schrift des Professors der fatholischen Theologie Schell in Würzburg: "Der Katholizismus als Prinzip des fortschritts" (6. 21. 1897) und in der Bewegung, die sie hervorgerufen hat, erblicken. Die Schrift ift eingegeben von dem Schmerz darüber, daß die katholische Welt tatfächlich überall rückständig geworden ift, zunächst im ganzen Gebiet des geistigen Lebens: die Religion veräußerlicht durch die Bäufung mechanischer Abungen und Begehungen aller Urt, die Bildung des Klerus erniedrigt durch die Absperrung gegen das Ceben der Wiffenschaft und die freie Bildung auf den Univerfitäten, der Aberglaube begünftigt und gegüchtet in jeder form, bis berab jum Miß Daughan-Schwindel und der eigenhändigen Namensunterschrift des Teufels Bitru. flingt aus in die forderung, daß der deutsche Beift seine Eigenart innerhalb des Katholigismus zur Geltung bringe und sich nicht zum Cafaien des Romanismus migbrauchen laffe: "Der germanische Beift ift es darum aus Liebe gur Kirche schuldig, daß er seinen Teil dazu beitrage, das

Ideal des Katholizismus in jeder Zeit zu verwirklichen. Er ist dies um so mehr schuldig, weil er viel mehr als der romanische Geist zur innerlichen, vernunftmäßigen und sittlichen Auffassung der Religion angelegt ist, und weil er dazu berufen scheint, ein Gegengewicht gegen die juristische formale Richtung des romanischen Nationalgeistes zu bilden."

Wenn die Erinnerung an den Kulturkampf, jenen Versuch mit untauglichen Mitteln, dem katholischen Klerus staatlich approbierte Gesinnungen beizubringen, geschwunden, wenn auch der Rest jener Polizeimagregeln, die fleinlich-ängstliche Aussperrung der Jesuiten, gefallen fein wird, wird dann der deutsche Beift und das deutsche Berg, die aus jener Stimme, die heute freilich noch die Stimme eines Aufenden in der Wüfte ift, ju uns fprechen, fich gegen das Jesuitentum in der Kirche durchseten? Wird auch in der katholischen Welt, wenigstens der deutschen, dem Glauben die evangelische freiheit und dem Wiffen die Unabhängigkeit von Entscheidungen durch äußere Autorität guruderobert werden? Wird dann, ohne Aufgebung der Besonderheit des Bekenntniffes und des Kults, die Kluft zwischen Katholiken und Protestanten, die jett wieder zu feindseligem Gegensatz sich vertieft hat, durch eine geiftige Einheit überbrückt werden?

Eine wunderbare Hoffnung und fast zu schön. Und doch, eine Hoffnung, die von den fräftigsten und edelsten Geistern des deutschen Volkes niemals aufgegeben worden ist. Auch Goethe hegte sie. In dem letzten Gespräch mit ihm, von dem Eckermann berichtet, wenige Tage vor seinem Tode (11. März 1832), sagte er: "Mag die geistige Kultur nur immer sortschreiten, mögen die Naturwissenschaften in immer breiterer Ausdehnung und Tiefe wachsen

und der menschliche Geist sich erweitern, wie er will: über die Hoheit und sittliche Kultur des Christentums, wie es in den Evangelien schimmert und leuchtet, wird er nicht hinauskommen. Je tüchtiger aber wir Protestanten in edler Entwicklung voranschreiten, desto schneller werden die Katholiken folgen. . . Uuch das leidige protestantische Sektenwesen wird aushören und mit ihm Haß und seindsliches Unsehen zwischen Dater und Sohn, Bruder und Schwester. Denn sobald man die reine Cehre und Liebe Christi, wie sie ist, wird begriffen und in sich eingelebt haben, so wird man sich als Mensch groß und frei sühlen und auf ein bischen so oder so im äußerlichen Kultus nicht mehr sonderlichen Wert legen."

"Auch werden wir alle nach und nach aus einem Christentum des Worts und Glaubens immer mehr zu einem Christentum der Gesinnung und der Cat kommen."

So Goethes Vermächtnis. Es ist ja wohl nicht so gar weit entfernt von dem Wort und Willen dessen, der zu der Samariterin am Brunnen sprach: "Es kommt die Zeit und ist schon jetzt, daß die wahrhaftigen Unbeter werden den Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit."

Ob nicht unter diesen Unbetern im Geist Thomas und Kant sich nebeneinander finden?

Aber nicht finden sich unter ihnen die Hasser und Verächter, die Richter und Verdammer der Gedanken und Gesinnungen anderer.



## Nachschrift (1899).

Diese Betrachtungen waren längst geschrieben, ehe die Schriften Schells von der römischen Kommission zur Konstrolle der Literatur verdammt und verboten waren, und ehe darauschin Prof. Schell seinen Frieden mit den kirchslichen Autoritäten machte. Ich lasse sie stehen, obwohl jemand daraus Gelegenheit nehmen möchte, den leichtsgläubigen Optimismus zu verhöhnen, mit dem ich auf solche kleine Juckungen des deutschen Gewissens bei kathoslischen Männern Hoffnungen auf einen Umschlag im großen setze. Mit Bezug hierauf füge ich solgende Besmerkung hinzu.

Daß man in Rom die obengenannte Schrift Schells anstößig gefunden hat, kann ich verstehen; ihr Citel: Der Katholizismus als Prinzip des fortschritts, war als Optastiv, nicht als Indikativ gemeint, der zugehörige Indikativ würde lauten: der romanisch-jesuitische Katholizismus ist das Prinzip des Stillstandes oder vielmehr der Rückständigkeit. Dazu konnte man nicht schweigen, und ich habe mich weniger über das Einschreiten als über das Zögern gewundert. Auch darüber habe ich mich nicht gewundert, daß Prof. Schell den Frieden gewählt hat.

Alber daß mit diesem Sieg des Romanismus die große Ungelegenheit, um die es sich hier handelt, definitiv ersledigt sei, glaube ich gar nicht. Es bleibt doch nicht bloß die Wahrheit der Betrachtungen Schells über die Rückständigkeit des Katholizismus, es bleibt auch der Stachel in der Seele aller deutschen Katholiken, die mit ihm empfinden. Und der Schmerz über die von Rom erlittene Mißachtung deutschen Ernstes und deutscher Wahrheitssliebe, die sich das ganze 19. Jahrhundert hindurch von

maranara a

Jahrzehnt zu Jahrzehnt wiederholt hat, wird fich, so darf man nicht aufhören zu glauben und zu hoffen, doch ein= mal wieder zu einem großen und ehrlichen deutschen Zorn über die welichen Draftifen auswachsen. Daß die denkenden deutschen Katholiken jemals die von den italienischen Kirchenpolitikern ihnen aufgezwungene papftliche Unfehlbarfeit innerlich annehmen könnten, glaube ich nicht; die Empfindung, daß dem deutschen Wesen damit eine fremd= berricaft aufgenötigt fei, die zur Zeit des Kulturkampfes aus begreiflichen Gründen nicht auffommen konnte, fie wird stärker werden in dem Mak, als der äußere Druck nachläft. Die Einheit des deutschen Cebens ift im Wachsen, auf wirtschaftlichem und politischem, aber auch auf geistigem und religiösem Gebiet; man denke nur an die rasche Mischung der Stämme und der Konfessionen, die fich überall, im Suden und im Morden, im Weften und im Often, vollzieht. Bierüber lasse man sich durch allerlei Erscheinungen auf der Oberfläche nicht täuschen. Katholizismus, wie er in Italien und Spanien möglich ift, ift in Deutschland nicht möglich; je ftarrer das römische Besetz wird, je straffer man es gegen alle freieren Regungen anwendet, defto ftarter wird bei den deutschen Katholiken das deutsche Wesen dagegen reagieren. ganze 19. Jahrhundert hindurch hat der deutsche Katholizismus eine "Bäresie" nach der andern hervorgebracht; die papstliche Unfehlbarkeit war die letzte Untwort der Italiener. Die deutsche Untwort bierauf wird nicht aus= bleiben. Dem Gewitter der Reformation ging auch ein langes Wetterleuchten vorher.

Ich benutze die Gelegenheit, um noch ein Wort über die Bemerkungen hinzuzufügen, die v. Nostiz-Rieneck S. J. in den Stimmen aus Maria-Laach (kebruarheft 1899) an

meinen obengenannten Auffat über Willmanns Beschichte des Idealismus geknüpft hat. Er fpielt mit dem Begriff der "Denkfreiheit", die ich dort als das Urrecht des Beistes gegen Willmann verteidigt hatte, das übliche Spiel: ob fie freiheit von aller äußeren Autorität bedeute? da doch jedermann taufend Dinge auf das Zeugnis von Autoritäten glaube; ob sie freiheit von der Pflicht, sich der Wahrheit und der Wirklichkeit zu beugen, bedeute? da doch die Wahrhaftigkeit Unterwerfung des subjektiven Denkens unter die Wahrheit fordere, u.f. f. Dielleicht kommen wir leichter jum Biel, wenn wir über den Begriff der Unfreiheit des Denkens uns zuerft verftändigen. 3ch verstehe darunter dies, daß man durch Weisung von der Inquisitionskommission oder einer sonftigen von dem un= fehlbaren Lehramt eingesetzten Instang fich bestimmen läßt, Bedanken und Catfachen, die man bisher für mahr oder wirklich hielt, nun nicht mehr für wahr oder wirklich qu halten oder wenigstens nicht mehr öffentlich zu fagen, daß man fie dafür halte. Das ift die innere Denkunfreiheit; und die außere ift der Drud des Syftems, der gu foldem Derhalten treibt. Denkfreiheit aber ift nichts anderes als das kontradiktorische Gegenteil der Unfreiheit. P. v. Noftig = Riened auf diefe frage gurudgufommen wünschen, so ersuche ich ihn, an diese Erklärung fich gu balten und den Beweis zu führen, dag dies außere Syftem und diese innere Unfreiheit gut und löblich und förderlich für die Sache der Wahrheit und der Menschheit fei. Er beruft fich (in einem Urtifel des Januarhefts der "Stimmen aus Maria-Caach") auf die foziale oder geschichtsphilosophische Probe, die gu Gunften der Bindung des Denkens durch äußere Autorität ausfalle. Ich laffe die Probe gelten, meine aber zu feben, daß fie durchaus

nicht zu Gunsten dieses Systems spricht. Im Gegenteil, das System des geistlichen Absolutismus, die zur äußersten Konsequenz durchgeführt, macht die Menschen zu Automaten, die ohne Tweisel, ohne Prüfung und ohne eigene Versantwortlichkeit das Gebotene glauben und tun. Vernunft und Gewissen, überslüssig gemacht durch die einzige Tugend des Gehorsams, verfallen als ungebrauchte Organe dem Prozeß der Verkümmerung und zulett des Absterbens. Das Korrelat des vollkommenen Absolutismus ist der Idiotismus. Ich glaube nicht, daß der Idiotismus ein Prinzip des Fortschritts oder eine siegreiche Kraft der Welteroberung ist.

78

## Zweite Nachschrift (1900).

P. v. Nostiz=Rieneck hat zwar den am Schluß der obigen Nachschrift ausgesprochenen Wunsch zu erfüllen mit vielen Bründen abgelehnt. Im übrigen aber habe ich über Mangel an Beachtung von seiner Seite nicht Ursache mich zu beklagen; in dem einen Jahrgang (1899) der "Stimmen aus Maria-Laach" finden sich, wenn ich recht gezählt habe, nicht weniger als sechs Auffätze von ihm, die sich auch mit mir beschäftigen. So schmeichelhaft diese Aufmerkfamkeit mir sein muß, auch dann, wenn es nicht die des aufmerksamen Börers, sondern die des auf falsche und fich widersprechende Aussagen fahndenden Inquirenten und Richters ift, so wenig bin ich doch imstande, durch ebenso liebevoll eingehende Erwiderung meinen Dank abzustatten. Die Kritik des P. von Nostig-Rieneck besteht zumeist darin, daß er meine Darlegungen in einzelne, mit Gansefüßchen ausgestattete Wortgruppen gerreift, um diese nun gegeneinander zu heten oder sie mit mehr oder minder witigen Unmerkungen zu begleiten. Das ift ein Verfahren, das für rednerische Zwecke seinen Vorteil haben mag, für

eine auf die Wahrheit der Sache gerichtete Auseinandersfetzung mir aber wenig tauglich erscheint.

79

Das einigende Ceitmotiv aller feiner Betrachtungen ift das altbekannte: die Auflösung des auf die Autorität der fatholischen Kirche gestütten Glaubens durch die moderne Denkfreiheit führt notwendig zur Auflösung alles religiösen Glaubens überhaupt, damit aber weiter gur Auflösung auch der fittlicherechtlichen Cebensordnungen und alfo gum politischen Umfturg. Der Umfturg der sogialen Ordnungen aber ift eine Verfündigung gegen die Wohlfahrt der Menschheit. Also ift ein freidenker, von dem diese gange unselige Bewegung ausgeht, ein Verbrecher an der Wohlfahrt der Menschheit. "Wenn Voltaire bloß der größte Strafenräuber gewesen ware, so möchte die Polemif wider ihn nicht nur überflüffig gewesen sein, fondern auch das rechte Mag weit überschritten haben. Weil er aber das Beiftesleben von Generationen verseucht und vergiftet bat," - ift er ichlimmer als der größte Stragenräuber und muß an einen gehn Ellen höheren Balgen gehängt werden — nein, so sagt der Pater nicht, sondern: "ift seine Verantwortung in der Geschichte des geistigen Lebens, seine soziale Verantwortung eine ungemein größere als die des größten Straffenräubers" (Stimmen aus Maria-Caach, Jahrgang 1899 I, 20). Man sieht, es wird dem weltlichen Urm überlaffen, die Konfequeng aus diefen Vorderfätzen zu ziehen. Auf unsere allzu milde Zeit angewendet lautet fie: vor allem und zuerst muß, wer dem Umfturg wehren will, den Professoren an den Universitäten das freie Denken verbieten, etwa in der Unweisung: ihre Cehrvorträge erft einer von der Kurie oder vom deutschen Reichstag unter dem Vorsitz eines in diesen Dingen erfahrenen Zentrumsmitgliedes zu bildenden Kommission vorzulegen. "Professorenpostulate," saat der

Pater warnend, "verhalten sich zu rebellischen Ceidenschaften wie altersschwache Gouvernanten zu riesenstarken Unarchisten." (II, 25.) Ja ja, ihr Regierenden, nehmt ench in acht vor diesen "altersschwachen Gouvernanten"; ehe ihr euch dessen verseht, bringen sie "riesenstarke Unarchisten" zur Welt! Discite moniti!

80

Begenüber diefer Litanei, die nun feit bald einem Jahrhundert, seit Joseph de Maiftres Buch vom Dapft, den fürsten und Politikern vorgesungen wird, ift der immer wiederholte Binweis auf den Ausfall des von der Beschichte im großen Stil angestellten Experiments immer wieder am Ort. Die Länder, in denen das Regept des P. v. Nostiz=Rieneck befolgt worden ift, die katholischen Sander diesseits und jenseits des Gzeans, leiden an dronischem Revolutionarismus und Anarchismus: die Bölker, die überwiegend protestantisch sind oder unter protestantischem Einfluß stehen, die Bölker germanischer und angelfächsischer Berkunft, diesseits und jenseits des Ozeans, haben sich bisher als gegen jene sozialen Krankbeiten am beften geschütt erwiesen. Es ift ja bedauerlich. daß die Geschichte der ultramontanen Geschichtskonstruftion den Gefallen nicht tut, nach ihrem Schema zu verlaufen. ebenso bedauerlich als es ift, daß Spinoza nicht seine "Derbrechermoral" gelebt hat, aber es bleibt eine Catsache, daß die "Ordnung" lieber mit der freiheit als mit dem Absolutismus zusammenwohnt.

P. von Nostiz-Rieneck macht einen Unlauf, "die soziale Dekomposition des protestantischen Deutschlands", von der Willmann redete, als "religiös soziale Auslösung des Protestantismus" zu deuten: gemeint sei die Zersetzung in "die ungläubigen und gebildeten Kulturmenschen oben, unten die gläubigen und ungebildeten Heloten" (II, 20). Gut, lassen wir auch diese Interpretation zu, sie mag

nun im Sinne Willmanns richtig sein oder nicht. Wo ist denn nun also diese Fersetung, die Teilung des Volkes in "gebildete Ungläubige" und "ungebildete Gläubige" am entschiedensten ausgeprägt? In Italien und Frankreich oder in England und Deutschland, dem protestantischen und dem katholischen Deutschland? Wo waren und sind noch heute die Ausklärer einheimisch, die P. v. Nostize Rieneck als Zeugen für die Forderung oder Billigung solcher Trennung zwischen den "gebildeten Atheisten" und der "Canaille" ansührt? Sind die Voltaire und Diderot n. s. w. Protestanten und Deutsche?

81

Es bleibt dabei: wie der politische Absolutismus den Unarchismus hervorbringt, so bringt das durch Verbot und Swang geschütte Glaubensbekenntnis den dogmatischen Unglauben, die leidenschaftliche Verneinung als feinen fomplementären Gegenfatz hervor. Und darum bin ich nach wie vor der Aberzeugung, daß es tiefste politische Weisheit ift, die der judische Aufklarer und Professor einer Verbrechermoral, die Spinoza auf dem Titelblatt seines Tractatus Theologico-politicus mit der formel ausspricht: er enthalte einige Abhandlungen, in denen gezeigt werde, "daß die Denkfreiheit nicht nur mit der frommigkeit und dem öffentlichen frieden gusammen bestehen, sondern daß fie nicht ohne die Vernichtung des öffentlichen friedens und der frömmigkeit aufgehoben werden könne", oder in seinen Worten: libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi, sed eanden nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate tolli non posse.

Jum Schluß noch eine Bitte. Wenn der P. v. Notiz-Riened auch fernerhin seinen Cefern Mitteilungen aus meinen Schriften machen will, dann möchte ich bitten, die Gedanken so viel als möglich in der von mir ihnen

gegebenen faffung zu laffen. Er läft es zwar an Banfefüßchen nicht fehlen, um anzudeuten, wie getreu er zitiere, aber gwifden ben Banfefugden ift nicht felten ausgelaffen. was für den Sinn der Rede unentbehrlich war. 3ch möchte bitten, für die folge solche Kürzungen zu unterlassen, wenn dadurch auch die Widerlegung etwas unbequemer werden follte. So läßt er mich einmal fagen (ich gebe den Dassus genau, wie er dort gedruckt ift I, 247): der Glaube an Gott und Götter, wogwischen "kein wesentlicher Unterschied" besteht, sei im "Aussterben" oder "Absterben" begriffen und werde "nicht wieder lebendia werden". Dazu überall in Unmerkungen die Stellen, wo die Wörter porkommen. Wie sorafältig, denkt der Leser, hat der Mann gelesen, daß er selbst die Variante "Uusfterben" und "Absterben" mitteilt! Ich setze nun die Stelle, wie sie in meiner Einleitung in die Philosophie (5. 7) steht, zur Kontrolle hierher: "Der Glaube an Götter und Dämonen, die als Einzelwesen irgendwo Eriftenz haben und durch gelegentliche Eingriffe den kaufglen Zusammenbang des Naturlaufs unterbrechen, ist im Aussterben begriffen und wird nicht wieder lebendig werden, es fei denn, daß Wiffenschaft und Philosophie im Abendland wieder erlöschen. Huch macht es hier keinen wesentlichen Unterschied, ob man viele derartige Wesen annimmt oder nur ein einziges." Wie sinnreich P. v. Noftig-Riened aus diesen Wörtern die für ihn passenden ausgewählt und jum Beweis feiner Bewiffenhaftigfeit mit Ganfefüßchen umgeben hat, wird dem Cefer nicht entgeben. Ich sage: der Glaube an einen Gott, der als ein ähnliches Einzelwesen wie die griechischen Götter eristiert und wirkt, ist im Aussterben. flugs nimmt der Dater fein Blatt und notiert: "Der Blaube an einen Gott" ift nach P. "im Aussterben" und wird "nicht wieder lebendig". Da sieht man's, habemus reum consitentem!

Noch ein Beispiel: II, 481 läßt er mich sagen: das Korrelat des Katholizismus sei der "Jdiotismus". Ich habe oben (S. 78) gesagt: "Das Korrelat des vollkommenen Absolutismus ist der Jdiotismus". Er notiert: "Jdiotismus"; da auch von Katholizismus die Rede gewesen ist, so läßt er mich nun schreiben: Das Korrelat des Katholizismus ist der "Jdiotismus". Wohl gemerkt: nur der Idiotismus erhält Gänsesüße, nicht der ganze Satz; das wäre gegen die Gewissenhaftigkeit unseres Autors: das wäre ja fälschung. Daß aber der Ceser, der diese peinsliche Gewissenhaftigkeit der Gänsesüßchen nicht kennt oder nicht beobachtet, liest: Paulsen behauptet: Katholizismus und Idiotismus seien Korrelate, dasür kann doch der P. v. Nostiz-Rieneck nicht; er hat ja die Gänsesüße ausdrücklich als Warnungszeichen beigefügt.



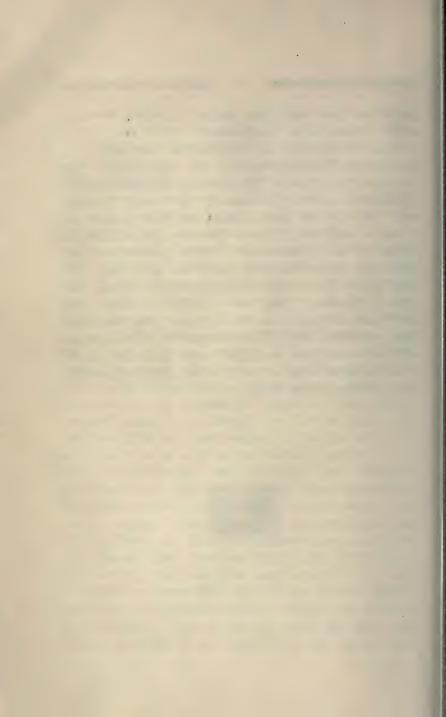



Ratholizismus und Willenschaft.



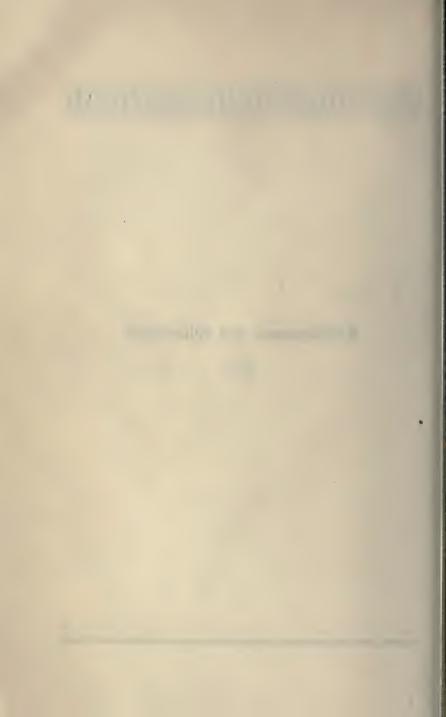



Is ich mich eben zur ferienreise in den katholischen Süden unseres Vaterlandes anschiekte, kam mir ein gerade erschienenes Schriftchen des freiherrn von Hertling in die Hand: "Das Prinzip des Katholizismus und die Wissenschaft". Da ich mich seit langem für katholisches Wesen und Denken interessiere, nahm ich es als Reiselektüre mit. Ich berichte dem Ceser über die Gesdanken, die ich darin fand, und die es mir erregte.

Der Verfasser ist bekannt als einer unter den führern der Richtung innerhalb des Katholizismus, die eine Ausssöhnung der Kirche mit den wissenschaftlichen Anschauungen der Gegenwart erstrebt. So tritt er uns auch in dieser Schrift entgegen: es ist der gemäßigte, gründlich und sein gebildete, konziliatorische Katholik; er nimmt seine Stellung zwar entschieden auf seiten der Kirche und Kirchenslehre, gegenüber einer materialistischenaturalistischen Weltsanschauung, aber die Spite seiner Betrachtung wendet sich nicht hiergegen, sondern gegen die obsturantistischen Tensdenzen innerhalb der Kirche, gegen dieselben Tendenzen, wogegen Professor Schell den Kampf aufnahm, gegen die Verächter und Hasser der wissenschaftlichen forschung, gegen die Freunde und Begünstiger der Miß Vaughans

Offenbarungen und der Cagli-Enthüllungen, gegen die robusten Vertreter des "27ichts-als-2Iutoritätprinzips".

Die Tatsache, von der er ausgeht, ist die Rücktändigkeit der Katholiken auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Arbeit, dieselbe Tatsache, von der Schell ausging, und die gegenswärtig die ausgeklärten Katholiken in Deutschland überall beschäftigt. Die Ursache findet unser Verfasser, außer in gewissen äußeren Umständen, vor allem in dem der wissenschaftlichen Forschung ungünstigen Klima des Katholizismus: die wissenschaftliche Arbeit stehe in der katholischen Welt in geringerer Schähung; es werde ihr vielsach mit ängstslichem Miktrauen begegnet; ein Abermaß von Konservatismus, wurzelnd in absoluter Pietät gegen die Aberslieferung, sträube sich gegen jede Neuerung und sei gleich bereit, sie als entspringend aus dem Emanzipationsgelüst der subjektiven Vernunft zu verkehern.

Er fordert dem gegenüber auf, sich zu voller Teilnahme an der Arbeit der Wissenschaft zu entschließen, die Forschung nicht bloß um ihrer äußeren Ergebnisse willen zu schätzen, sondern auch um ihrer selbst willen zu achten: "Ein einziger Gelehrter, der erfolgreich in die Forschung eingreift, dessen Name mit weithin sichtbaren Zeichen in die Blätter der Geschichte eingegraben ist, und der sich in seinem Teben stets als treuer Sohn der Kirche bewährt hat, wiegt ganze Bände Apologetik auf." (S. 61.)

Ich habe für die Bestrebungen, die hier vertreten sind, volle Uchtung und Teilnahme, ich teile auch im wesentlichen die Weltanschauung, wie sie als Hintergrund dieser Bestrebungen angedeutet wird: die Wirklichkeit in Vernunft gegründet und darum durch Vernunft faßbar. Dennoch bleibt zwischen dem Standpunkt Hertlings und der modernen Philosophie und Wissenschaft eine tiese Kluft, über die wir

uns nicht durch ausgleichende Reden hinwegtäuschen lassen dürfen. Unf die Frage: "Gibt es eine andere Quelle der Gewißheit in Sachen der Wissenschaft als Vernunft und Erfahrung?" antwortet diese entschieden mit "Nein", Hertling dagegen mit einem, wenn auch limitierten, doch ebenso entschiedenen "Ja!" Die unsehlbare Cehrautorität der Kirche gibt absolute und letzte Entscheidungen in Sachen der Wahrheit und zieht dadurch dem philosophischen Denken und auch der wissenschaftlichen Forschung Grenzen.

Bertling will diese Grenzen durchaus nicht eng gezogen wiffen; ja, er meint, aukerhalb der theologischen Wiffenschaften mußten fie eigentlich gar nicht gu fpuren fein. Unch der glänbige Katholik könne und folle in den Profanwiffenschaften, den phyfikalischen und den hiftorischen Wiffenschaften, allein an unzweifelhaft festgestellte Tatsachen sich halten. "Solange sich der Naturforscher innerbalb seines eigenen Bereiches hält, ift ein Konflift mit den religiösen Überzeugungen des Katholifen ausgeschlossen. Die beiden Gebiete berühren einander gar nicht. Die religiösen Aberzeugungen liegen jenfeits der Grenze, bis ju welcher die Mittel der eraften forschung hinreichen, und sie können durch dieselben ebensowenig begründet wie zerftört werden." (S. 34.) Und dasselbe gelte im Grunde auch für die historischen Wiffenschaften, wenn hier auch objektive Gewißheit viel schwerer zu erreichen fei; an sich gibt es auch für den katholischen Bistoriker "fein anderes Ziel, als festzustellen, was wirklich gewesen ift. Wer unbequemen Wahrheiten aus dem Wege geben wollte, wurde fich gegen die erfte Pflicht des Biftorifers, die Wahrheitsliebe, verfehlen, er würde zugleich feine Kleingläubigkeit kundmachen. Es gibt feine unbequemen Wahrheiten, weil es feine geben fann".

Vortrefslich und ganz philosophisch gedacht: die religiösen Aberzeugungen liegen jenseits der Grenzen der verstandessmäßigen Erforschung der empirischen Wirklichkeit. Aber — nun kommen die Aber.

Der geschichtlichen Erforschung dessen, was sich begeben hat, sind keine Grenzen gezogen; Dionysius Areopagita, um das Beispiel des Verfassers anzusühren, ist als beswuster Fälscher preiszugeben, so hart es uns ankommen mag, einen Autor, "den Thomas von Aquino unzähligemal zitiert, den das Brevier und der römische Katechismus rühmend erwähnen", fallen zu lassen. Aber: "die Bücher des Neuen Testaments anzusehen wie jeden beliebigen Text, der uns aus früheren Jahrhunderten überliefert ist", — soweit kann kein katholischer Historiker gehen, "daran hindert ihn sein dogmatischer Standpunkt" (S. 83).

Matürlich, die unfehlbare Cehrinstang hat über diefe Schriften, ihre Berkunft und ihre Blaubwürdiakeit entschieden, und damit ift die Sache der forschung aus der Hand genommen. Hertling weift, um das konservative Derhalten an diesem Dunkt zu empfehlen, auf Barnack bin, der gegen die Tübinger im Sinne des Konfervatismus fich ausspreche: wir seien in der Kritik der Quellen des älteften Chriftentums in einer rudläufigen Bewegung gur Tradition. Wohl! aber Harnack fagt das nicht der Tradition zulieb, fondern der Wahrheit zulieb, wie fie fich der forschung darstellt. Der katholische Historiker aber darf hier die frage der Wahrheit und Unwahrheit gar nicht stellen. für ihn ift die Sache vor aller Untersuchung entschieden: er darf nur Apologet sein. Damit hört er auf, Bistoriker ju fein: wo keine Kritik gestattet ift, da hat die Wissenschaft fein Umt.

Und wo ist nun die Grenze? Es gibt keine feste Grenze zwischen profaner und heiliger Geschichte und Literatur. Und auf jeden fall steht der Kirche das Recht zu, die Grenzen zu ziehen: die unsehlbare Cehrantorität wird nicht von außen begrenzt, sie selbst steckt ihr Gebiet ab. Sie kann, wie sie die Geschichte und Literatur der ersten Zeit des Christentums mit kanonischen Bestimmungen sestgestellt hat, so auch die gesamte Kirchengeschichte kanonisch seststellen und, wenn es ihr gesällt, die gesamte Profangeschichte dazu. Auf jeden fall kann sie jeden Forscher, der ihr "unangenehme Wahrheiten" ans Licht bringt, mit ihrer Zensur, gegen die es keine Appellation gibt, belegen.

Und wie die historische Kritik, so ist die philologische Eregese der Willfür der unfehlbaren Lehrautorität anheim= gegeben. Wenn es ihr gefällt, in der Stelle: "Du bift Petrus" 2c. die göttliche Begründung des unfehlbaren Papfttums zu finden, so hat der Ereget feine Aufgabe mehr, es sei denn die, die "wissenschaftliche" Berechtigung dieser Auslegung darzutun. Die Certkritik mag mit ent= scheidenden Gründen zeigen, daß die Stelle 1. Joh. 5, 7-8 eine spätere Einschiebung ift. Es hilft nichts, fie ift durch die Dulgata und ihre kanonische Geltung gedeckt. Dem firchlichen Theologen bleibt es nun überlaffen, mit feinem fritischen Gewissen sich abzufinden, etwa durch die Betrachtung, daß der heilige Beift, wenn er auch bei der Infpiration des Briefes die Stelle nicht eingegeben habe, ihre nachträgliche Einschiebung durch seine Begenwart in der tridentinischen Entscheidung über die Dulgata fanttioniert habe.

Und nicht anders steht es im Grunde mit den Natur= wissenschaften. Unser Autor bedauert das Verhalten der Kirche gegen Galilei und die neuen Wahrheiten, die er vertrat. Aber auch er wagt nicht die Konsequenz zu gieben: also hat fich die firchliche Cehrautorität jeder Ginmischung in die Bildung physikalischer, fosmologischer, biologischer Unsichten zu enthalten. Bier ift vor allem ein Dunkt, wo dem katholischen forscher Grenzen gesett sind, das ist die Unthropologie. Die Entwicklungslehre mag für die Tierwelt geben, ,, auch der gläubige forscher fann fich ohne Befahr diefer Richtung anschließen; er perzichtet damit in keiner Weise auf die Anordnung einer schöpferischen Weltursache und gibt von dem mosaischen Schöpfungsbericht höchstens form und Einkleidung preis, sicherlich nicht Wefen und Gehalt". Aber die Ausdehnung der Entwidlungslehre auf den Menschen ,ift unvereinbar nicht nur mit dem Wortlaut des biblischen Textes, sondern auch mit dem Inhalt der driftlichen Lehre vom Menschen" (5. 68). Freilich findet v. Bertling diese Zurüchaltung dann auch geboten durch die Wiffenschaft felbst, welche den Unterschied von Mensch und Tier als eine unüberbrückbare Kluft anerkennen muffe; er schilt es als Mode= frankheit der Zeit, wenn Bistorifer, Nationalökonomen, Juriften die menschlichen Urzustände aus untermenschlichen ableiten: es sei nirgends eine Spur vorhanden, die auf einen vorgeschichtlichen Drozek binführt, "durch den unter bestimmten Bedingungen und nach einleuchtenden, in ihrer Wirksamkeit bekannten Gesetzen die höchste Stufe tierischen Cebens überwunden werden und das fünklein der menschlichen Vernunft entspringen mußte" (S. 68). Und später betont er: auch für die Tierwelt könne die Entwicklungslehre "gar niemals zu einer wiffenschaftlich festen Theorie erhoben werden; denn auf einen derartigen, in der Vergangenheit liegenden Prozeß läft fich nur mit

92

größerer oder geringerer Zuversicht zurückschließen; daß er wirklich stattgefunden habe, dafür ist ein zwingender Beweis nicht zu erbringen" (S. 93).

Gewiß ist es so, die Entwicklungslehre kann niemals erakt bewiesen werden; sie wird immer eine mehr oder minder hypothetische Unschauung von einem schematischen Dorgang bleiben, dem wir, so gut es geht, die Tatsachen einreihen. Aber mit ganz demselben Recht kann auch die geologische Entwicklungslehre und natürlich die kosmologische dazu als niemals wirklich zu erweisende wissenschaftliche Wahrheit dargestellt werden, gegen die also eine beliebige kanonische Auslegung des ersten Buchs Mose auch wissenschaftlich völlig im Recht sein möge. Und selbstverständlich gilt dies von allen geschichtlichen Dingen: die wissenschaftliche Untersuchung kann bestenfalls auf Grund der Zeugnisse zu einer glaubhaften Kypothese über die inneren Vorgänge führen; eine zwingende Einsicht gibt es hier nicht.

Man sieht, es ist das alte Spiel: der Skeptizismus gegen die Wissenschaft als Unterlage für die Unterwerfung unter die äußere Cehrautorität: kann die Vernunft aus sich selbst nicht zur Gewissheit kommen, außer etwa in der Mathematik, so kann es ihr nicht so gar schwer fallen, die von der Autorität gebotene, an sich auch mögliche Ansicht lieber anzunehmen als die von der Wissenschaft nahe gelegte. Ich meine, es ist das genau der Habitus des Geistes, aus dem die Inferiorität der Katholiken im Gebiet der Wissenschaft entspringt. Der Wille, durch wissenschaftliche Untersuchung zur Wahrheit zu kommen, setzt voraus den Glauben an die Möglichkeit, zu eindeutigen Entscheidungen zu gelangen. Ist dieser Glaube nicht da, ist statt seiner der Wille da, unter keinen Umständen zu

einer Entscheidung zu kommen, die der Autorität mißfällt, dann wird es um die Wiffenschaft durftig bestellt fein.

94

Unser Autor will das nicht; er hält in der Beschichte und in den Naturwiffenschaften wiffenschaftliche Gewißheit nicht für unerreichbar. Aber, wenn es möglich ift, in der Geologie zu wirklicher Erkenntnis der Vergangenheit der Erde zu gelangen, warum nicht in der Biologie? Much dort rekonstruieren wir aus allerlei Spuren, die uns vorliegen, einen Drozek, deffen Zeugen wir nicht gewesen find; warum follte dasfelbe Verfahren in der Biologie nicht zu ebenso sicheren Ergebniffen führen? Und wenn fich jene vermiften Abergangsbildungen zwischen dem Menschen und den Unthropoiden doch einmal fänden, follten wir dann doch den Schluß nicht gieben durfen: also gehören sie einer biogenetischen Reihe an, die von den Unthropoiden gum Menschen führt? Bertling, der Philosoph, würde der Kirche dann vermutlich raten, nicht länger auf einer wissenschaftlich antiquierten Auffassung ju bestehen: die göttliche Schöpfung des Menschen könne auch mit der neuen Unsicht vereinigt werden. Aber Hertling, der Katholik, würde, bis die Kirche zu diesem Entschluß gekommen wäre, sagen muffen: gegen eine dogmatische Entscheidung der Kirche dürfe der katholische Naturforscher unter keinen Umftänden Stellung nehmen.1)

<sup>1)</sup> Wie man sich auch nach der Annahme der Entwicklungslehre helsen kann, um dem Widerspruch zwischen Naturwissenschaft und Theologie zu entgehen, zeigte eingehend P. Wasmann S. J. in den im februar 1907 zu Berlin gehaltenen Vorträgen (gedruckt unter dem Citel: Der Kampf um das Entwicklungsproblem). Man übersläßt den menschlichen Leib der Biologie; sie mag zeigen, daß er in kontinuierlicher Ambildung aus tierischen Formen hervorgegangen ist. Aber die menschliche Seele, und mit ihr beginnt erst der eigentsliche Mensch, die ist nicht Gegenstand der Zoologie, sondern der

Ganz ebenso ist sein Derhalten zu den Wundern. Als Philosoph hat er keine große Neigung dafür, und als gebildeter Mann fürchtet er von dem Mirakelwesen, das sich in der Kirche in jüngster Zeit so breit macht, eine Derminderung ihres Ansehens; aber als Katholik glaubt er daran und weiß ihre Möglichkeit und Dereinbarkeit mit naturwissenschaftlichen Erklärungen darzutun. Er erzählt, er habe einmal im Kolleg Tiebig gehört, wie er die Heilskraft einer Quelle, die man früher auf die Weihgebete

Divologie; und diese beweift, daß fie eine einfache Substang ift. Aber die herkunft folder Substangen weiß die Naturmissenschaft feine Auskunft zu geben; wohl aber die Theologie: fie weiß aus der Offenbarung, daß Gott dem menschlichen Leibe, der ichon da war, den Lebensodem, offenbar die Seele, einblies. Dagegen fann die Naturmiffenschaft, die von geiftigen und einfachen Subftangen überhaupt nichts weiß, nicht das mindeste einwenden. Distinguendum est, fagen die Scholaftifer, dann lofen fich alle Schwierigfeiten fpielend auf. - freilich, ob die Romifchen Theologen über die Erde vom Aderboden, aus der Bott den Menschen bildete (1. Moje 2, 7), fo leicht hinwegkommen mit der Wendung, es fet ein bildlicher Musdrud? 3ch fürchte, nach der jungften Engvelifa wird es nicht der fall sein. — Und ob sich die Zoologie mit dem Leibe abspeifen läft? Sie hat mindeftens von der Cierfeele gu handeln immer als ihr felbftverftandliches Recht in Unspruch genommen. Aberläft man ihr den Leib des Menfchen, dann wird fie über feine Seele nachzudenken fich wohl auch nicht nehmen laffen. Und die Behauptung: eines Tages, da der menschliche Leib die genügende Entwidlung erreicht hatte, da habe Gott gu der in ihm icon vorhandenen Tierfeele durch einen Schöpfungsaft die einfache, unfterbliche, vernünftig-menschliche Seelensubstang bervorgebracht und mit jener vereinigt, wird sie wohl in das Reich der folechthin unkontrollierbaren Dhantafien verweifen. Sagen läßt fich ja schlieglich alles, aber auch glauben? Ift die entwicklungs= geschichtliche Betrachtung für das leibliche Leben einmal zugegeben, dann wird fie für das feelische Leben fich nicht abweisen laffen ohne härtefte Willfür.

des Oriesters gurudgeführt habe, naturwissenschaftlich er= flärte: wir muften jett, daß fie ihren Grund in dem Jodaebalt ihres Waffers habe. Er, Bertling, habe damals die Begenüberstellung recht überflüssig gefunden, da in dem Weltplan Gottes das Gebet der Gläubigen ebenso seine Stelle habe wie die Wirksamkeit der chemischen Elemente. - Ich meine doch, daß die Begenüberstellung recht nühlich und notwendig war; fie hebt den Gegenfat von zwei unvereinbaren Denkweisen hervor: der Katholik, wenigstens der gemeine Mann, glaubt ja doch wohl, daß in diesem falle das Gebet die wirkliche Urfache der Beilwirkungen sei, auch ohne Jod; während der Naturforscher glaubt, daß das Jod seine Wirkung übt, auch ohne Gebet. Bertling will jett die naturwissenschaftliche Erklärung und die gläubige Auslegung des Ergebnisses bestimmt getrennt wissen, und er warnt dringend vor der Wundersucht, die dem Katholizismus Niederlagen wie den Caril-Betrug und die Marpinger Erscheinung eingebracht habe. Aber anderseits hält er prinzipiell an der früheren Stellung= nahme mit sowohl — als auch fest. Natürlich, denn das Dogma fordert den Glauben an Wunder: und ich fürchte, er wird nicht umbin können, auch die Möglichkeit dämonischer Wunderwirkungen, wie sie in der Taxil-Uffare ihre Rolle spielten, zuzugeben.

Nach allem: ich bin der Ansicht, daß der Abstand zwischen dem Geist der modernen Wissenschaft und dem Geist des Katholizismus, wenigstens dem Geist, wie er jett in der Kirche herrschend ist, größer ist, als unser Autor uns zu glauben anleitet. Zwischen dem Prinzip der freien forschung und dem Prinzip der absoluten Lehrsautorität liegt eine unüberbrückbare Kluft. Wer eine absolute Lehrautorität anerkennt, für den gibt es kein Gebiet,

in das nicht ihre Entscheidungen hinüberreichten. für ihn ist darum der Habitus der Unterordnung überall gesboten; was immer ihn seine historischen, naturwissenschaftslichen, philosophischen Forschungen lehren mögen, er wird es betrachten und darlegen mit einem Vorbehalt: salva approbatione; zu Rom, in der Indexkongregation, weiß man es besser. Hier, und hier allein liegt die tiefste Ursache der Inseriorität der "katholischen Wissenschaft". Eine "katholische" Wissenschaft ist eine Wissenschaft, die zuletzt nur ja sagen darf zu dem, was die Kirche lehrt. —

Mir fiel, als ich eben die kleine Schrift v. Hertlings gelesen hatte, das Straubinger Tageblatt in die Hände. Mit inniger Beistimmung fand ich hier eine Außerung eines Dr. Cöffler zitiert; ich gebe sie, wie ich sie las: "Die Zeit partieller Bekenntnisse und partieller Ceugnung ist vorüber; totale Ceugnung und totaler, d. h. katholischer Glaube bestehen noch in der akuten Cuft (?); sie stehen sich in diesen letzten Zeiten gegenüber, um sie geschieden und geschart die Menscheit."

In der Cat, unsere Zeit zeigt eine Neigung zum Radikalismus: Macht gegen Macht, Dogma gegen Dogma. Ich bin im übrigen kein freund eines solchen absolutistischen Radikalismus. Aber in Prinzipiensragen gilt es reinliche Entscheidung. So hier: freie forschung und unsehlbare Cehrautorität, der Gegensat im Prinzip ist ein ausschließender. Die Sache steht auf entweder — oder. Wer den Ruhm der Unsehlbarkeit und der alleinseligmachenden Cehre haben will, kann nicht zugleich den Ruhm der Wissenschaft und der freien forschung haben.

Sept. 1899.







## Der Modernismus und die Enzyklika Pius X. nam 8. September 1907.

(Gefdrieben im Januar 1908.)



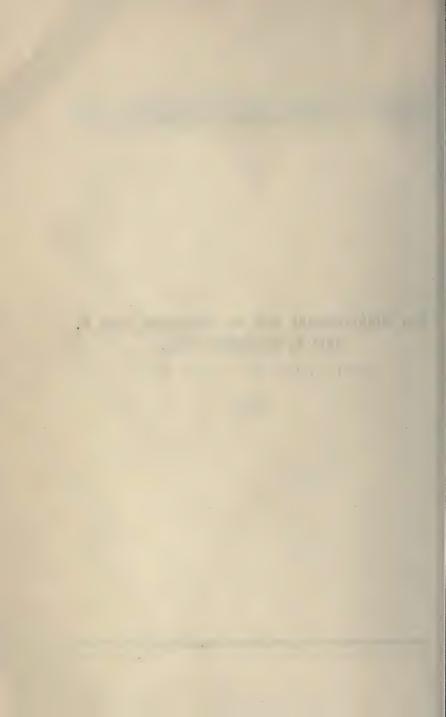



1.

urch die jüngste päpstliche Enzyklika vom 8. September 1907 sind die Augen aller Welt auf eine Bewegung innerhalb des Katholizismus gelenkt worden, die von den Römischen Theologen unter dem Titel des
"Modernismus" in ein System gebracht und verdammt
worden ist.

Das "System" gehört wohl mehr den Cheologen von der Allgemeinen und Römischen Inquisition, als einzelnen "modernistischen" Derfassern an, wie es denn auch die Enzyklika selbst ausspricht: daß man, was von den listigen Modernisten nur zerstreut und verhüllt ausgesprochen werde, in ein einheitliches Gedankenschema gebracht habe, um sein Wesen und seine Bedeutung völlig klar zu machen. In der Tat ist das "System" eine höhnisch-gehässige Darsstellung, man kann sie in der Tat nicht anders nennen, von allerlei gegnerischen Anschauungen, geeignet, in den Seelen der Gläubigen Hohngelächter und Abscheu zu erregen und die höchst peinlichen Abwehrmaßregeln geistelicher Polizei gerechtsertigt erscheinen zu lassen, die in dem Schlußabschinitt solgen. Ich lasse es daher im solgenden auf sich beruhen.

Als allgemeine Geistesrichtung dagegen ist der "Modernismus" in der Cat durch die ganze fatholische Welt verbreitet. Es ift die auch in Deutschland wohl bekannte, bier vor allem von katholischen Universitätsgelehrten vertretene Bewegung, die darauf ausgeht, den Katholizismus aus der Verknöcherung in dem scholaftisch-dogmatischen und politischen System der Kurie hinauszuführen und ihn mit der gesamten modernen Kulturbewegung wieder in befruchtende Berührung zu bringen, oder, um es mit dem Ausdrucke des zu früh gestorbenen Schell zu bezeichnen. den "Katholizismus zum Prinzip des fortschritts" machen. In allen katholischen Sändern, vor allem in frankreich und Italien, ift diefe Tendeng lebendig und findet leidenschaftliche Teilnahme innerhalb des jugendlichen Nachwuchses des Klerus. In den Kändern gemischter Konfessionalität, in Deutschland, England, Umerika, ift es im befonderen auch die Berührung mit protestantischer Wiffenschaft und protestantischem Leben, die als ferment in der Bewegung wirksam ift. Tritt fie bier weniger akut auf, so fehlt es ihr doch nicht an Nachhaltigkeit und Tiefe.

Dersuchen wir zunächst über das Wesen des Modersnismus uns klar zu werden, indem wir den Motiven der Bewegung nachgehen. Man kann sie unter drei Gesichtspunkte bringen: den religiösen, den wissenschaftlichen, den nationalen und politischen.

Das religiöse Motiv: es ist der Schmerz über die Veräußerlichung des religiösen Lebens im System des Ultramontanismus. Steigerung alles äußerlichen Wesens, Beförderung abergläubischer Devotion, Begünstigung des Reliquiens und Mirakelwesens, der heilige Rock von Crier und die Prozession von Echternach, Marpingen und Lourdes, das sind die Zeichen, an denen der modernsjesuissche

Katholizismus überall zu erkennen ist. Die Absicht ist, die Masse der Bevölkerung, die diesem Wesen am meisten zusänglich ist, ganz unter die Botmäßigkeit der geistlichen Ceitung zu bringen, um sie als gesügige Masse sür die Herrschaftszwecke der Römischen Kirche zur Verwendung zu haben. Es ist von jeher das System der Gesellschaft Jesu gewesen, die Instinkte der Massen in den Dienst der Kirchenherrschaft zu bringen, niemals entschiedener und deutlicher als im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert der Demokratie. "Man muß dem Mob etwas bieten", sagte Cassalle, der große Demagog. Nach demselben Grundsat verfährt der Ultramontanismus.

Demgegenüber erscheint nun der "Modernismus" als eine Begenbewegung, die in den Kreisen der Bebildeten und Belehrten ihren Urfprung hat; ein Befühl der Scham ift darin, daß die Kirche in diefer Weise den Inftinkten der Maffe nachgibt und schmeichelt, daß fie darüber ihre Würde und innere Vornehmheit einbuft, daß fie durch Burudstofung der feiner Empfindenden und tiefer Denfenden schlieflich einer paganistischen Entartung verfallen muß. Das religiöse Bedürfnis derer, denen die Religion Unbetung Gottes im Beift und in der Wahrheit ift, deren frommigfeit nicht äußerliche Devotion, sondern Durchdringung des gangen Cebens mit der Gegenwart des Göttlichen und Beiligen ift, findet in jener Umgebung von Sput und Aberglauben nicht mehr reine Befriedigung. Dabei bleibt das Gefühl der Unhänglichkeit an die Kirche, die in ihrem zweitausendjährigen Leben der Menschheit fo unschätbare Dienste geleiftet, die Dolfer zu geistigem Seben und sittlichem Empfinden und Wollen gebildet und erzogen hat, wahr und tief. Aber es wird von einem Gefühl des Unbehagens begleitet, daß die Kirche nicht

mehr ist, was sie war. Und aus diesem Gefühl entspringt der Wille, sie aus der Veräußerlichung und Erniedrigung emporzuheben, ihr reineres, volleres, reicheres, weiteres Ceben zurückzugewinnen. Es ist nicht die allermindeste Neigung zum Abfall von der Kirche vorhanden, nicht aus dem Haß, sondern aus der reinsten Liebe gegen sie ist die Bewegung geboren; aber der Liebe zu ihrem wahren Wesen, das durch jene Dinge entstellt wird. Das haben auch die Versasser der Enzyklika auf ihre Weise empfunden; sie wenden es zum Vorwurf: daß diese Menschen sich durchs aus als Katholiken geben und kirchliche Gesinnung vorschützen, um ihr Gift um so sicherer und wirkungsvoller zu verbreiten.

Wir kennen ja auch auf protestantischem Boden dies Verhalten. Täglich rufen die Robust Kirchlichen den freieren Elementen zu: geht doch hinaus aus der Kirche, bildet für euch Gemeinschaften, in denen ihr glauben könnt, was ihr wollt, aber verwirrt nicht die "Kirche". Und auch hier ist es Liebe zur Kirche und religiöse Empsindung, die sich weigert, dieser Aufforderung nachzuskommen: wir haben auch ein Recht an die Kirche und wir wollen uns von ihrem geschichtlichen Leben nicht trennen: es ist die Religion unserer Väter, der wir anshangen, freisich auf unsere Art sie uns aneignend, was denn das ewige Recht und die ewig neue Pflicht jedes Geschlechts ist: wo die selbsttätige Aneignung aufhört, da hört das Leben auf, da beginnt die Versteinerung. Die Kirche kann uns so wenig entbehren, als wir die Kirche.

Das wissenschaftliche Motiv. Es ist unmöglich, ans gesichts der historischen forschung und ihrer gesicherten Ergebnisse den alten dogmatischen Standpunkt in allen Stücken unverändert festzuhalten. Es ist 3. B. unmöglich,

gegenüber der philologisch-fritischen Erforschung der heiligen Schriften und ihres Tertes bei der Auffassung fteben gu bleiben, daß "die Inspiration auf die gange heilige Schrift in der Weise sich ausdehnt, daß fie alle einzelnen Teile gegen jeden Irrtum ficherstellt", wie der Syllabus vom 3. Juli 1907 es aufs neue gegenüber dem verdammlichen Irrtum der Modernisten formuliert. Wie sollte es möglich fein, diefe Behauptung festzuhalten gegenüber der Textfritif, gegenüber den taufenden von Darianten in der Aberlieferung, gegenüber zweifellosen Derfeben und Interpolationen? Dor allem, wie konnte jemand, der den Text des Alten Testaments mit Aufmerksamkeit lieft, darüber in Zweifel bleiben, daß wir es hier an fehr gahlreichen Stellen mit einer harmonisierenden, aber durchaus nicht widerspruchsfreien Aberarbeitung verschiedener Quellen ju tun haben? eine Urbeitsweise, die späten Kompilatoren gemäß ift, die aber für die form einer göttlichen Infpiration anzuseben schwerlich sich jemand wird überreden fonnen. Dor vierhundert Jahren, gur Zeit Luthers, gur Zeit des Tridentinums, wo die Textfritif faum in den ersten Unfängen war, mochte man mit gutem theoretischen Gewissen an eine Verbalinspiration glauben, im 20. Jahrhundert ist es nicht möglich. Wie es im einzelnen bei dem Zustandekommen unseres Textes zugegangen ift, das werden wir nie mit vollständiger Sicherheit wiffen, aber daß es nicht so zugegangen ist, wie die alte Inspirations= lehre will, dem fann fich nur verschließen, wer nicht sehen will. Und ebenso unmöglich ift es, gegen die Ergebniffe der dogmengeschichtlichen forschung sich zu sträuben; dem, der nicht die Augen verschließt, zeigt fie unwidersprechlich, daß der Glaube der Kirche ein Produkt geschichtlicher Ent= widlung ift, fo gut wie jeder andere Inhalt geschichtlichen

Tebens. Bur Zeit der Blüte der icholastischen Obilosophie und Theologie sah man das nicht und konnte es nicht sehen; aber im 20. Jahrhundert ift es einem Theologen, der an dem wissenschaftlichen Leben nicht blind vorüber gehen will, nicht möglich, es nicht zu sehen. Und so bringt also ein starres festhalten an dem Standpunkt der Scholastif den einzelnen um fein gutes theoretisches Bewiffen, und die Kirche bringt es um ihren Kredit in der wissenschaftlichen Welt. Mag jener sich äußerlich unterwerfen, er kommt nicht gur inneren Gewifheit; mag diese fich durch immer neue Kathedralentscheidungen und Syllabi errorum zu schützen suchen, die forschung legt die Unsichten einiger römischer Theologen als rückständig und gegen die Wahrheit gleichgiltige Willensentscheidungen ruhig beiseite und schreitet ihres Weges weiter. Das peinigende Gefühl, aus der Gemeinschaft der wissenschaftlichen Urbeit ausgeschlossen werden zu sollen, ift ohne Zweifel ein wichtiges Moment in der "moderniftischen" Bewegung.1) Rom ift ein Gefängnis für den vorwärts dringenden Beift, wie Dänemark es einst für Bamlet war, und zwar ein sehr stattliches, mit vielen Cöchern und Verließen, worin alle neuen Gedanken fogleich eingesperrt werden: die Berren von der Inquisitions= und der Indexkommission die Kerker= meister. Dazu kommt jest noch die neue Bibelkommission.

Endlich: das nationale und politische Motiv. Das nationale Moment tritt wohl am stärksten bei den Völkern germanischer Herkunft hervor, nirgends vielleicht stärker

<sup>1)</sup> In einer Reihe von Artikeln, welche die Internationale Wochenschrift zu dieser Frage gebracht hat, sind auch solche von katholischen Universitätstheologen. Sie heben vor allen Dingen diesen Punkt hervor, so besonders die Artikel von Prof. Schniker-München und Prof. Ehrhard-Straßburg.

als bei dem deutschen, das den Gegensatz von katholisch und protestantisch am härtesten durchgefämpft hat und ihn noch immer als ein wesentliches Stud feiner geistigen und politischen Verfassung in sich trägt. Die katholische Bälfte fann und will fich von dem Kulturleben der gangen Nation nicht trennen, sie fühlt aber beständig, wenigstens seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, die Hemmungen, die ihr aus der Zugehörigkeit gur Römischen Kirche erwachsen, fie fühlt sich eben jett wieder mit schärferer Betonung als die schwächere, durch jene Bemmungen gurudgehaltene Balfte, die in der Wiffenschaft, in der Dichtung, in der Literatur, im gangen öffentlichen und fulturellen Ceben nicht das gleiche bedeutet und nicht als gleichwertig angesehen wird. Seit der Mitte der goer Jahre laffen sich immer vernehmlicher jene Stimmen hören, die von der Rückftändigkeit des fatholischen Dolksteils reden, die gu poller Teilnahme an dem Leben der Nation aufrufen, die den Katholifen gleichen Unteil an der wiffenschaftlichen Urbeit der Universitäten, an der Literatur und geistigen Bildung zumuten: die Parität der Leiftungen allein konne Parität der Geltung verschaffen. Und wird es auch nicht ausgesprochen, so klingt in jene Klagen doch zugleich etwas wie eine Unklage hinein: das Schwergewicht der staanierenden romanischen Nationen, die feit der großen Kirchenspaltung die Berrichaft in der ehemals wirklich allgemeinen Kirche erlangt haben, der unfreie romanische Beift, der für individuell-perfonliches Leben Sinn hat und feinen Raum läßt, ift mit schuldig an jener Inferiorität. Den germanischen Beift der freiheit und Innerlichkeit in der Kirche wieder gur Geltung gu bringen, wie er in der großen Zeit des Mittelalters darin noch wirksam war, das ift die große Aufgabe vor allem der deutschen Katholiken in unseren Tagen. Es war der Ruf, womit Schell die Jugend enthusiasmierte, womit er zugleich die ganze ultramontane Welt gegen sich alarmierte.

In den katholischen Cändern tritt das eigentlich politische Moment in den Vordergrund: der Widerstreit zwischen der Treue gegen die Kirche und der Treue gegen die Mation wird gefühlt, vor allem von der Jugend, die noch nicht das Joch des Klerikalismus zu tragen gewöhnt ift. So in Italien: die erklärte feindschaft der Kurie gegen den nationalen Staat, ihre Bereitschaft, mit Bilfe fremder Mächte Italien seine Bauptstadt zu entreißen, führte bier zum akutesten Konflikt zwischen kirchlichen und nationalen Pflichten. Kann die Kirche nicht anders, kann sie nicht die Neugestaltung der Nation anerkennen? Die frage drängt sich mit Gewalt auf: behielte sie keine Aufgabe und feine Stellung im Ceben der Nation, wenn der Inhaber des römischen Stuhls, der Nachfolger und Stellvertreter deffen, der fo nachdrücklich erklärte, daß fein Reich nicht von dieser Welt sei, auf die weltliche Berrlich= feit des Kirchenstaates verzichtete. Sind es religiöse, find es auch nur kirchliche Interessen, aus denen die Hartnäckigkeit sich erklärt, oder sind es rein weltliche und selbstische Interessen der regierenden geiftlichen Oligarchie?

Aber überall erheben sich ähnliche Fragen. Ist nicht die Absperrung des Klerus, seine Erziehung und Bildung in den bischöflichen Seminaren durchaus und ausdrücklich darauf gerichtet, ihn dem gesamten Leben und Denken der Nation zu entfremden? Hält sie der studierenden Jugend nicht alles fern, was dem Leben der Gegenwart seinen Inhalt und Charakter gibt, oder zeigt es ihr nur in gehässiger Verzerrung? Wozu schleppt sie 3. B. im

kanonischen Recht die alten Ansprüche der mittelalterlichen Kirche auf Suprematie über die weltliche Gewalt unentwegt durch die Jahrhunderte ohne alle Hoffnung der Verwirklichung, wozu anders, als um die Spannung zwischen der verfassungsmäßig konstituierten Staatsgewalt und dem Klerus zu verewigen? eine Spannung, die zwar nicht dem religiösen Leben der Nation zu gute kommt, das vielmehr darunter leidet, die aber die Herrschaft der Römischen Kurie als der übernationalen Macht zu erhalten und erhöhen geeignet ist: je schärfer der Gegensat, desto größer das Anlehnungsbedürfnis an Rom.

So find die Bedingungen für die Entstehung "moder= nistischer" Tendengen überall gegeben. In allen Candern wird von denkenden Beistern, und gerade auch von leidenschaftlichen Unhängern der Kirche, der idealen katholischen Kirche, nicht der empirischen, das Bedürfnis einer durchgreifenden Revision des gangen Systems an allen Punkten empfunden. Aberall find neue Unpaffungen zu vollziehen, wenn die Kirche nicht schließlich gang außerhalb des wirklichen Cebens gestellt und gum Petrefaft werden foll, Unpaffungen an die religiofen Bedürfniffe der Gegenwart, Unpassungen an die Urbeit der Wissenschaft, Unpassungen an die neuen Bestaltungen des nationalen und politischen Dafeins. Das Verhalten der Kirche jur Begenwart fann nicht mehr durch die Philosophie, Theologie und Staats= lehre des 13. Jahrhunderts normiert werden. Will der Katholizismus sein, was sein Name sagt, will er wieder werden, was er einst war, die allgemeine, die allumfassende form des gefamten geistigen Lebens der driftlichen Bölferwelt, dann muß er die Tore weit auftun, dann muß er das Leben der Gegenwart in feine Mauern einziehen laffen, wie er in seiner elaftischen Jugendzeit die gesamten Bildungselemente des Altertums in sich aufgenommen hat.

Das ist der "Modernismus" in seinem eigentlichen Wesen, nicht in der karikierten Gestalt des Systems, das die Theologen der Inquisition aus ihm gemacht haben. Es ist der Schrei, der sich der Brust des Cebendigen und Wachsenden gegen die tödliche Umschnürung mit Mumiensbändern entringt.

2.

Die papstliche Engyklika zeigt für diese Lage der Dinge nicht das allermindeste Verständnis. Sie weiß nichts von den inneren Schwierigkeiten, die den in der modernen Welt stehenden Katholiken, vor allem die Sehrer der Jugend und die Studierenden bedrücken. Sie fieht in jenen Tendenzen gar nichts als die Neigung zur Auflehnung gegen die firchliche Autorität. Sie kennt dafür nur ein Motiv: Neuerungssucht und Bochmut. Wirklich, nichts als kummerliche kleine personliche Motive: "die Eitelkeit treibt sie, daß die Welt von ihnen rede: und das meinen sie nicht erreichen zu können, wenn sie nur das sagen, was immer und von allen gesagt worden ist". Oder: "fie find so in ihre eigene Wiffenschaft verliebt, daß sie jede Regierung ablehnen und keinen Zügel ertragen mögen; und aus einer Urt lügenhaften Gewissens heraus behaupten sie, nur dem Streben nach Wahrheit zu folgen, während in Wirklichkeit Bochmut und Bartnäckigkeit der einzige Untrieb ist". Und dazu kommt noch Eins: die Unwissenheit, nämlich - in der scholaftischen Philosophie.

Dem entsprechen die Heilmittel, welche die Enzyklika gegen das Abel verordnet: mehr Unterricht in der scholastischen Philosophie, mehr Aufsicht und Kontrolle der Literatur und des Unterrichts in Seminaren und Universsitäten, strengere Abschließung des Klerikernachwuchses gegen moderne Gedanken, endlich rücksichteslose Ausmerzung aller zu selbständigem Forschen und Denken hinneigenden Cehrer und Schüler.

Es ist die Politik der härtesten Unnachgiebigkeit, auf die sich die Kurie damit aufs neue festgelegt hat: keinerlei Einzäumungen an die neue Zeit und ihre Bedürfnisse, Kampf auf Ceben und Tod gegen alle, die dazu raten und helsen. Gehorsam will ich, spricht die Kurie, nicht Wissenschaft, nicht frommes Ceben, nicht sittliche Vollkommenheit, das alles ist gut, aber das Erste, ohne das jenes allen Wert verliert, ist Gehorsam, blinder, stummer Gehorsam.

Wir wollen nicht ungerecht sein: es ift nicht gang unverständlich, daß man in Rom zu dieser Politik das meifte Zutrauen hat. Man hat sie schon zweimal eingeschlagen, und beidemal anscheinend mit Erfolg. Zuerft im 16. Jahrhundert: gegenüber den revolutionaren Bewegungen der Renaissance und Reformation besann sich die Kirche, nachdem sie anfangs dem "Modernismus" wenigstens der Renaissance weiten Spielraum gelassen hatte, auf ihr Pringip, das Pringip der absoluten Autorität. Und die Erfolge des 17 Jahrhunderts unter führung der Jesuiten ichienen die Politik der Unentwegtheit zu rechtfertigen. Dann wieder im 19 Jahrhundert: gegenüber der Aufflärung und der Revolution richtete sich das Papsttum als den felfen der Autorität auf; und auch hier schien das Biel erreicht gu merden: fürften und Bolfer beugten fich wieder vor dem Statthalter Gottes. Wie follte es also nicht geraten erscheinen, der altbewährten Politik treu gu bleiben und die jungfte "moderniftische" Bewegung auch durch die straffere Unziehung der Zügel zu bändigen?

Und dennoch: ich glaube nicht an den Erfolg. Die Unterdrückung wird der Kurie nicht gelingen. Die Bewegung mag eine Weile von der Gberfläche, aus der Öffentslichkeit zurückweichen; sie wird nicht überhaupt erdrückt werden; sie wird sich erhalten und zuletzt siegreich durchssehen, entweder innerhalb der katholischen Kirche, oder außerhalb, durch Coslösung und Abspaltung von der römischen Kirche, die dann als Mumie noch eine Zeit dauern mag. Die Geschichte der europäischen Völkerwelt wird nicht in Rom gemacht, sie liegt in höherer Hand.

Betrachten wir die "Erfolge" jener romifchen Politif im 17. und 19. Jahrhundert etwas genauer: bedeuten sie wirklich den Sieg des Pringips? Ift es der Kirche gelungen, die Geister zu bezwingen und sich wieder innerlich untertänig zu machen? Offenbar nicht im mindesten. Sie hat Bruno verbrennen und Galilei mundtot machen fonnen. fie hat auch das italienische und spanische Volk aus der europäischen Kulturbewegung zeitweilig ausschalten können: aber sie hat die Entwicklung der Dinge im großen nicht aufgehalten. Die moderne Philosophie und Wiffenschaft hat ihren Siegeslauf angetreten, die neue fosmologische Unschauung hat sich, trot der römischen Verdammnis, durchgesett, die modernen Staaten haben sich gebildet und die päpstliche Suprematie abgeworfen: Rom hat im Grunde nichts erreicht. In der zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts war das Übergewicht der protestantischen Staaten und der protestantischen Bildung entschieden: frankreich fank tief und tiefer gegen England und innerlich gehörte es dem Poltarianismus an. Öfterreich war dem jungen protestantischen Preußen erlegen: Italien, Spanien, Polen waren zur Michtigkeit herabgedrückt. In der geistigen Welt herrschte die Aufklärung, d. h. die moderne, von Rom verfolgte Philosophie; die gepriesene Scholastik war tot und wurde wie ein Leichnam aus den Bildungsstätten hinausgetan, vor allem in Deutschland, wo sich die katholische Hälfte ganz nach der protestantischen zu bilden unternahm.

Ist der Erfolg Roms im 19. Jahrhundert größer gewesen? Sicherlich, das Unsehen der Kirche hat sich aus der Depression des 18. Jahrhunderts wieder gehoben. Die große und allgemeine Reaftion gegen die fich überschlagende Revolution ift ihr zu gute gekommen; die Ungft der Regierenden vor dem Volk, die wie eine Urt Influenza während der ersten beiden Drittel des Jahrhunderts ihre Politif beherrschte, suchte Unlehnung an die geiftliche Autorität und fand fie in Rom; felbst eine protestantische Regierung wie die preußische glaubte Schutz gegen die Revolution am sichersten bei der katholischen Kirche zu finden. So ift die Papstfirche wieder außerlich zu Ehren gekommen. Ift fie darum schlieflich die herrschende Macht geworden? Ift die Geschichte den Weg gegangen, den fie ihr vorgezeichnet hat? Ihre Syllabus und Enzykliken geben selbst die Antwort. Das Lamentabili sane exitu, mit dem der Syllabus vom 3. Juli 1907 beginnt, ift böchst charafteristisch, es gibt im Grunde den Con in allen Kundgebungen des heiligen Stuhls an: es sind lauter verzweifelte Camentationen über den verderbten Zeitgeift, der sich nicht von Rom will regieren lassen; nirgends Jubeltone über errungene Siege. Und in der Cat, es ift so: die Welt hört mit Gelaffenheit die Verdammungen aller möglichen Irtumer und kummert sich nicht im mindeften weiter darum. Die wissenschaftliche forschung sett ihren Weg ungehemmt fort; dringt sie nicht durch die Mauern der Klerikalfeminare, nun fie erträgt es, ohne fich darüber aufzuregen: mag man dort in frieden den heiligen Chomas studieren, die casus conscientiae ruminieren und das Brevier beten.

Und in der politischen Welt steht's nicht anders. In den 50er Jahren schrieb der Bonner Geschichtsprofessor Loebell seine übrigens auch jett noch lehrreichen "Bistorischen Briefe", worin er den Protestanten die beständigen fortschritte Roms seit dem Ausgange des 16. Jahrhunderts warnend vor Augen stellt. Die Antwort der Beschichte war die Niederwerfung des Hauses Babsburg und die Errichtung des Kaisertums der Bohenzollern. Im Jahre 1864 erließ Pius IX. seinen Syllabus und 1870 votierte ihm das gehorsame vatikanische Konzil die Unfehlbarkeit: die Untwort der Geschichte war die Vernichtung der Dynastie Napoleon und die Einnahme Roms durch das moderne revolutionäre Italien. Der Syllabus von 1907 und die nachfolgende wortreiche rhetorische Enzyklika Pius X. wird die Welt ebensowenia zum Stillstand bringen: Theaterdonner, wie ihn die Völker von Zeit zu Zeit aus der Gegend von Rom ber zu bören fich gewöhnt haben.

Was bedeutet denn Rom im Jahre 1907? Vor 2000, vor 500 Jahren war es die Weltstadt und noch vor hundert Jahren, zu den Zeiten Goethes und W. v. Humboldts mochte es davon träumen. Über jetzt? Die Welt dreht sich nicht mehr um Rom. England und Rußland, Umerika und Japan, was wissen sie von Rom? Daß es die Hauptstadt einer bescheidenen Macht in Südeuropa ist, worin auch der Römische Bischof seinen Wohnsitz hat. Über was bedeutet das für die Weltmächte? Das päpstliche Rom spielt in ihrer Politik kaum noch eine Rolle.

Im besonderen aber, die wissenschaftliche Welt wird nicht mehr, wie es vor 500 Jahren der fall war, von Rom aus regiert. Der apostolische Stuhl hat seine Geltung als Schiedsrichter über die Wahrheit längst eingebuft. Tuerst hat die große flutwelle der neuen mathematischnaturwiffenschaftlichen Gedankenwelt ihm das ungeschickt gehandhabte Steuer aus der Band geschlagen. Man versuchte fie einzudämmen, fie ift über Rom hinweggegangen; mit einem nachträalichen fleinlauten tolerari bat man sich darein gefunden. Die Situation ist gegenwärtig nicht unähnlich. Die mächtige flutwelle der bistorischen forschung, die im 19. Jahrhundert sich erhoben bat und immer mehr anschwillt, dringt an die Mauern der Kirche. Rom sucht sie abzudämmen, wie damals die neue Kosmologie und Physik; es richtet seine alten scholastischen Schutzwehren dagegen auf, es ift das gerade die Meinung der jüngften papftlichen Erlaffe. Der Strom der hiftorischen Denkweise wird darüber hingehen. Und am Ende wird Rom auch hier zu dem resignierten Schluß kommen: es muß ertragen werden. Freilich ein barter Schluß: die Zulaffung oder Aufnahme der hiftorischen Denkweise würde viel tiefer in das Wesen der von jeher dogmatisch verfaßten Kirche einschneiden, als die der neuen fosmologisch-physikalischen Unschanungen, die sie ja schließlich doch nur an der Peripherie berühren.

Sollte aber Rom diesen Entschluß nicht finden können, sollte es auf die Dauer an der Aussperrung der geschichtslichen, d. h. der wissenschaftlichen Betrachtungsweise ausseinen Kreisen sesthalten, so würde die Wirkung sein, nicht daß die kritisch-hiftorische Forschung ihre Arbeit einstellt, sondern daß die Kurie aus der Welt der Cebendigen ausscheidet. Die vollständige Paganisierung der Römischen

Kirche und der Abfall der noch lebenden Glieder von der Papstherrschaft würde dann das Ende sein. Der Kult und die frömmigkeit der alten Kirche sind auch ohne den Römischen Bischof möglich. Wer die Speichen der Geschichte rückwärts zu drehen versucht, kommt unters Rad.

Rom hat den Versuch, der Geschichte in die Speichen zu fallen, seit dem 16. Jahrhundert wiederholt unternommen, niemals gewalttätiger als in den Erlassen des Jahres 1907. Die Engyklika verfolgt unter dem unbeftimmten Titel des Modernismus im Grunde jedes felb= ftändige Denken und forschen; nicht bestimmt umschriebene Irrtümer werden hier abgelehnt, sondern eine allgemeine Beiftesrichtung wird verdammt. Und ein System geiftlicher Polizeiaufficht wird entworfen, wie es bisher höchstens in den Jesuitenschulen bestand; es ift geeignet, die perfönliche Würde des katholischen Klerikers bis auf den letten Rest zu vernichten: vom ersten bis zum letten, vom Bischof bis berab zum Seminaristen werden im Grunde alle als verdächtig beobachtet und kontrolliert: der Seminarist wird beobachtet, und wenn sich die mindeste Spur von "moderniftischen" Meigungen zeigt, ausgemerzt er selbst beobachtet wieder und denunziert seinen Sehrer der dasselbe Schickfal hat; der Pfarrer wird beobachtet vor allem werden seine Zusammenkunfte mit den Berufsgenossen als höchst verdächtige Gelegenheiten zur fortpflanzung modernistischen Beistes verboten oder unter schärfste Kontrolle gestellt; der Bischof wird beobachtet mit Zensur= und Aberwachungskommissionen umgeben, seir Imprimatur als verdächtig behandelt, für seinen Berich: "eidliche Erhärtung" verlangt. Es ift, als ob Rom die Empfindung habe, zum letten großen Schlage ausholer gu muffen, um den alten Drachen, die "Neuerungssucht" zu töten. Und als ob es sich selber nicht traute, hat der Papst dann noch durch die Erklärung vom 18. November alles dies "apostolica autoritate" wiederholt und bestätigt, d. h. doch als ewiggültige feststellungen seiner Unsehlbarsteit bezeichnet, um dadurch den Rückweg für alle Zeiten abzuschneiden.

Wer draußen steht, wird diesen verzweiselten Unstrengungen mit Gelassenheit zusehen. Die Zeit ist eine große Göttin; Rom hat sein "niemals" schon oft ihr entsgegengeschleudert, und sie ist ruhig darüber hingeschritten. Auch die neue "Unsehlbarkeit", die hier zum erstenmal eigentlich in Uktivität getreten ist, wird daran nichtsändern. Abrigens, kann die Unsehlbarkeit von heute der Unsehlbarkeit von morgen wehren? Der Nachfolger Pius X. ist so unsehlbar als er; wer will ihm in den Urm fallen, wenn er die Enzyklika von 1907 auf seine Weise auslegt? Die Toten sind stille Ceute.

Deshalb halte ich es auch für ganz angemessen, wenn die prostribierten "Modernisten" nicht mit ihrem Austritt aus der Kirche antworten, sondern ruhig darin bleiben, sortarbeiten und andere Zeiten abwarten. Ihr Ausscheiden aus der Kirche, das den Römischen erwünscht wäre, würde lediglich die Preisgebung des Katholizismus an den Kurialismus bedeuten. In der Kirche sind sie ein Sauerteig, der den ganzen Teig durchsäuern mag, außer der Kirche wären sie wirkungslos. Protestanten können und wollen sie ihrer ganzen Richtung und Vergangenheit nach nicht werden; gelingt es ihnen in der alten Kirche den freien germanischen Geist, der in der Reformation ausschied, wieder zum Leben zu bringen, so leisten sie damit dem wahren Katholizismus, ja der Sache der Menschheit einen sehr großen Dienst.

3.

Unter den Staaten werden von der Enzyklika am unmittelbarften die deutschen berührt, nämlich in den fatholisch-theologischen fakultäten ihrer Universitäten. In den katholischen Sändern (Ofterreich-Ungarn ausgenommen) ift die Bildung des Klerus gang in die bischöflichen Seminare gurudaezogen worden, bier kann die verlangte Reinigung jederzeit erfolgen, ohne daß der Staat direkt davon berührt wird. In Deutschland sind dagegen die Cehrer des katholischen Klerus zum großen Teil als Universitätsprofessoren ibrer äußeren Stellung nach Staats= beamte: jeder Versuch zur Ausmerzung unbequemer "modernistischer" Elemente fann daber Ausganaspunkt eines Konflifts werden.

Wie foll der Staat zur jungften Kriegserklärung der Kurie gegen die wissenschaftliche Bildung fich verhalten? Was foll er tun, wenn die Bischöfe sich an die befohlene Arbeit machen, alle Spuren und Anzeichen des "Modernismus" zu verfolgen? Ich weiß nicht, ob sie es tun werden; die am 24. Dezember von den in Köln verfammelten deutschen Bischöfen nach Rom gefandte Erflärung, wenn sie auch von Lovalitätsbezeugungen überfließt, ift am Ende dafür noch fein vollaultiger Beweis: und ebensowenig der Birtenbrief an den deutschen Klerus; so wenig er die form eines Protestes gegen die Enzyklika hat und haben konnte, so klingen darin doch Cone an, die fehr anders lauten, als jene Kundgebung der Römischen Inquisitionskommission. Dielleicht ift die Boffnung nicht gang ungerechtfertigt, daß man durch dilatorische Behandlung der Römischen Polizeiverordnungen den Konflift fern zu halten die Kraft finden wird. Sollte es aber nicht der fall sein, sollten die Scharfmacher die Oberhand gewinnen und die Bischöfe nötigen den besohlenen Krieg gegen die Stätten und Träger der wissenschaftlichen Bildung aufzunehmen, die nicht absolut fügsamen Prosessoren mit Denunziationen zu verfolgen oder durch Verbot des Besuchs ihrer Vorlesungen außer Wirksamkeit zu setzen und die Studierenden in die Seminare einzusperren? Was dann?

Ich habe in einem Urtikel der Internationalen Wochenschrift (7. Dezember 1907) meine Auffassung von der dann vom Staat einzuschlagenden Politik näher dargelegt. Bunachst wird er selbstverständlich die einzelnen Profesforen in ihrer Stellung gegen fystematische Derfolgung der Kurialiften schützen; wird jede Selbständigkeit des wissenschaftlichen Denkens von Rom verpont, so soll alle Welt wiffen, daß fie an deutschen Universitäten eine freiftatt findet. Schreitet die firchliche Bewalt weiter gur Boyfottierung der fakultäten überhaupt, so beantwortet die Regierung die feindseligfeit mit der Einstellung der Leiftungen für die Bischöfe, die fich dazu bergeben. Zugleich greift sie auf ihr Aufsichtsrecht über die Klerikalfeminare gurud und verweigert ihrer Ausbildung gegebenenfalls die Unerkennung als Erfat für die gesetzlich geforderte Universitätsbildung. In der folge verweigert sie Beiftlichen, die ohne die gesetzliche Vorbildung find, jede Urt von Unerkennung und Leiftungen. Das Ende wäre: die fatholische Kirche im Cande eine bloß geduldete Religionsgemeinschaft.

In die innerfirchlichen Verhältnisse wird der Staat dabei, trotz aller Aufreizungen, aufs ängstlichste sich hüten einzugreisen. Die Bischöse mögen weihen, wen sie wollen, die Geweihten mögen religiöse Kulthandslungen vornehmen, so viele sie wollen, das sind reine

Privatangelegenheiten, um die der Staat sich grundsätzlich nicht kümmert.

Wird diese Linie mit Auhe und Festigkeit inne gehalten, ohne Abereilung und Ungeduld, ohne Gereiztheit und Aberspannung, dann würde der Staat keine Ursache haben, einen ihm aufgezwungenen Kampf zu fürchten.





## I. G. fichte im Kampf um die Freiheit des philosophischen Denkens.

Ein Gedenfblatt.







1.

e deutsche Philosophie feiert in diesem Jahre ein Jubiläum, nicht zwar das eines epochemachenden Werkes, wohl aber einer Cat, deren fie auch mit Stolg gedenken darf: es find hundert Jahre, daß fichte, um nicht der Würde der Philosophie etwas zu vergeben, fein Cehramt in Jena aufgab. Er hatte fein 21mt behalten mögen, wenn er gute Worte hätte geben wollen; er tat doch recht daran, dies zu verweigern. Man mag fein Verhalten in der form schroff und beinahe herausfordernd finden, man mag das Dorgehen der weimarifchen Regierung, der auch Goethe angehörte, forrett und nach Lage der Dinge vielleicht unvermeidlich nennen. In der Sache batte fichte doch recht; er empfand, daß dieselbe Lage der Dinge von ihm fordere, mit seiner Person für die Sache der Philosophie, der freiheit, der Wahrheit einautreten.

Man erinnere sich der Zeitverhältnisse. Mit Kant hatte die deutsche Philosophie sich neue Bahnen gebrochen. Dor allem hatte sie ihr Verhältnis zur Cheologie von Grund aus umgestaltet; sie weigerte sich zu leisten, was bisher jede Philosophie, wenigstens jede Universitäts

philosophie, als ihr erstes und wichtigstes Geschäft ans gesehen hatte: der Kirchenlehre in einer sogenannten natürlichen oder Vernunfttheologie eine wissenschaftliche Unterlage zu geben. Sie erklärte vielmehr, theoretische Beweise für die Glaubensartikel seien überhaupt unmöglich. Es war das erste Mal, daß die Philosophie der Theologie offen die Beeresfolge verweigerte. Chr. Wolff hatte die natürliche Theologie felbst nicht angetastet, wenn auch seine Ceiftungen darin die Kollegen von der theologischen fakultät zu Balle gunächst wenig befriedigt, vielmehr sie bestimmt hatten, seine Entfernung von der Universität zu betreiben, mit dem bekannten Erfolg, daß er durch fonigliche Kabinettsordre angewiesen wurde, die preußischen Staaten binnen achtundvierzig Stunden zu meiden, bei Strafe des Stranges. Dann aber hatte fich die Theologie mit dem Rationalismus der Wolffichen Philosophie ausgeföhnt und seine Metaphysik mit ihren Beweisen für Bott und Unfterblichkeit gur Grundlage der Dogmatif gemacht. Mun war Kant gekommen und batte durch feine Kritik diese Grundlage gertrümmert. Die Regierung des großen Vertreters der Aufklärung auf dem preußischen Throne hatte das geschehen lassen, ohne daran Unstoß zu nehmen. Nachdem aber das Pfaffenregiment des Nachfolgers sich installiert hatte, machte es sich alsbald auch gur Aufgabe, die Philosophie gur alten Botmäkigfeit gurudzuführen; es erging nach Königsberg jene ungnädige Auslaffung: Kants Philosophie habe das Allerhöchste Miffallen erregt; "wir gewärtigen uns von Euch, daß Ihr Euch fünftighin nichts dergleichen werdet zu Schulden fommen laffen, fondern Eurer Pflicht gemäß Euer Unfehen und Eure Calente dazu verwenden, daß unfere landesväterliche Intention je mehr und mehr erreicht werde: widrigenfalls Ihr Euch unfehlbar unangenehmer Derfügungen zu gewärtigen habt." Und Kant, damals ein Greis von siebzig Jahren, hatte sich geduckt, das Wetter vorübergehen zu lassen, er versprach in seiner Verantwortung, "als Ew. Majestät getreuester Untertan" zu schweigen. "Wenn die Starken der Welt," so hatte er kurz zuvor in einem Briese sich geäußert, "im Zustande des Rausches sind, er mag nun von einem Hauch der Götter oder von einer Mosette herrühren, so ist einem Pygmäen, dem seine Haut lieb ist, zu raten, daß er sich ja nicht in den Streit mische."

Eben hatte Kant, nach dem Code friedrich Wilhelm II. und der Entlassung Wöllners, in dem Vorwort zu seiner Schrift über den "Streit der fakultäten" (1798) von diesen durchaus nicht erhebenden Vorgängen selbst öffentsliche Kunde gegeben, der gelungenen List, wie es schien, sich freuend, womit er einst das "als Ew. Majestät gestreuester Untertan" hinzugefügt habe, um nicht über das Leben des Königs hinaus verpslichtet zu sein. Da brach der Konflikt an einem anderen Orte aus; und hier tras der Ungriff der politischen Gewalt auf die neue Philosophie einen tapseren und streitbaren Mann, Johann Gottlieb Kichte.

Schon lange lief allerlei Gezischel über Irreligiosität und politische Gesährlichkeit dieses kräftigsten und entschiedensten unter den Vertretern der neuen Philosophie aus der jüngeren Generation um. Im Jahre 1798 erschien eine, natürlich anonyme, Denunziation gegen sichte als Utheisten, eingekleidet in die form eines Schreibens eines besorgten Paters an seinen studierenden Sohn. Dieses Schreiben fand geneigtes Gehör beim Dresdener Oberkonsistorium. Die kursächsische Regierung wurde zusnächst zum Verbot des von sichte herausgegebenen

"Philosophischen Journals" bewogen, worin die beiden besonders inkriminierten Artikel von fichte und forberg erschienen waren, "die mit der christlichen, ja selbst der natürlichen Religion unverträglich seien und offenbar auf Derbreitung des Atheismus abzielten". Sodann forderte sie (in einem Schreiben vom 18. Dezember 1798) die weimarische Regierung auf, die Verfasser "zur Verantwortung zu ziehen und nach Befinden ernstlich zu bestrassen, auch überhaupt nachdrucksamste Verfügung zu treffen, damit dergleichen Unwesen auf Dero Universität Jena, auch Gymnasien und Schulen, kräftiger Einhalt getan werde und wir nicht in die unangenehme Notwendigkeit gesetzt werden mögen, unseren Candeskindern den Besuch sotaner Cehranstalten zu untersagen."

Die Regierung Karl Augusts sah sich hierdurch in eine höchst peinliche Lage versett. Sab sie der Unregung folge und bestrafte den Philosophen, so lud sie damit nicht nur das Odium auf sich, das der Gedankenverfolgung als folder überall anhaftet, sondern fette fich auch mit dem Geift ihres eigenen Regiments in Widerspruch; wo für Goethe, Berder, Schiller, Wieland Raum war, da follte wohl auch ein fichte möglich sein. Underseits fonnte man nicht wünschen, durch einfache Burudweifung der Klage die Universität Jena in das Geschrei zu bringen, daß dort der Atheismus konzessioniert sei, und so den feindseligen Nachbarn die Bandhabe jum Derruf zu geben. Man dachte also zu lavieren und sich etwa mit einem dem Philosophen wegen unvorsichtiger Ausdrucksweise zu erteilenden Verweise aus der Klemme zu ziehen, nicht unähnlich dem Pilatus, der in gleich peinlicher Lage fich damit zu helfen hoffte, daß er Jesum erst züchtigte, um ihn dann los zu laffen.

Aber hier wie dort versagte die Politif des juste milieu; fie scheiterte an der Bartnäckigkeit, mit der die Ungeschuldigten - wenn es gestattet ift, Kleines und Grokes que fammenzustellen - jeden Mittelweg zu gehen ablehnten und einfach ihr Recht forderten. Jesus antwortete auf die Suggestivfrage des Pilatus: Deine Unkläger behaupten, du wollest Könia sein? nicht mit einer ausweichenden oder einlenkenden Rede, sondern mit einem: Du faast es, ich bin ein König; dazu bin ich geboren und in die Welt gekommen, daß ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Und so erklärte fichte, seine Bestimmung sei die Philosophie; als Philosoph kenne er nur eine Richtschnur seiner Oflicht: die Wahrheit zu suchen und zu lehren. Sei dies ftrafbar in diesem Cande, so möge man ihn ftrafen und absetzen, wenn nicht, so musse man die Unkläger einfach abweisen. "Ich glaubte," so fagt er in einem nach dem Ausgang des ganzen Handels an Reinhold gerichteten Sendschreiben, "ich glaubte es der Wahrheit schuldia qu fein, glaubte, es sei von unabsehbar wichtigen folgen, daß die Bofe zu einem reinen Rechtsurteil genötigt würden. fiele dies reine Urteil für mich aus, so habe die Wahrheit einen wichtigen Sieg erfochten. fiele es gegen mich aus, fo wüßten von nun an alle freien Denker, wie fie mit den gegenwärtigen Regierungen daran wären",1) Von diesem Standpunkte aus hatte fichte in der "Uppellation

<sup>1)</sup> Mit den anderen Aktenstücken abgedruckt in "fichtes Ceben und literarischen Briefwechsel", von J. H. fichte, II², S. 87. Eine eingehende, gleich sehr von Einsicht und Billigkeit zeugende Darstellung des Vorganges im ersten Bande dieses Werkes. Die Druckschriften, die sich hierauf beziehen, im fünften Bande der "Sämtlichen Werke fichtes". Vortrefflich hat auch der Kirchenhistoriker Hase in dem "Jenaischen fichtes-Bücklein" (1856) über die Sache gehandelt.

an das Dublikum" und in der "gerichtlichen Berantwortungsschrift gegen die Unklage des Utheismus" seine Sache geführt; er stellt darin seine Lehre von Gott mit bestimmtesten und schroffsten Erklärungen als die mahre der seiner Unkläger, als einer niedrigen, falschen und abgöttischen gegenüber. "Damit," schließt die Appellation, "lege ich die feder nieder, mit der Ruhe, mit welcher ich einst mein ganges irdisches Tagewerk niederzulegen und in die Ewiakeit binüberzutreten hoffe. Das noch zu fagen, was ich hier gesagt habe, war meine Sache; was nun weiter geschehen soll, ift Sache eines anderen." Wie Jesus vor seinen Richtern und ihren Schergen es ablehnte, etwas guruckzunehmen oder einen Ausweg zu suchen: "Babe ich übel geredet, so beweise es; habe ich aber recht geredet, warum schlägst Du mich?" so lehnt fichte jedes Einlenken und Nachaeben ab.

Mun aber tritt eine Abweichung ein: fichte ließ sich zu einem falichen Schritt verleiten, den er bald bitterlich bereuen sollte: er ließ sich von einem Kollegen (dem befannten Theologen Paulus, derzeitigen Proreftor) be= ftimmen, ein Privatschreiben an den Kurator der Universität, Geheimrat Voigt, zu richten, worin er erklärte, er glaube vorauszusehen, daß man, um Kurfachsen eine Benugtuung zu geben, ihm durch den akademischen Senat eine derbe Weisung werde zukommen laffen; in diesem fall werde es ihm die Ehre verbieten, Regierungen, die ihn eines folden Verweises für wert erachtet hätten, länger unterworfen zu sein; er werde mit seiner Demission antworten, und mehrere hervorragende Kollegen seien entschlossen, das gleiche zu tun; überdies sei ein neues Institut im Entstehen, (er denkt an Mainz) das ihnen einen gleichen Wirkungsfreis in Aussicht stelle. Mündlich ließ er dem Kurator noch durch Paulus eröffnen, daß er anderseits bereit sei, privatim sich sagen zu lassen, was man in Weimar für notwendig halte.

Der Brief wurde von dem Empfänger als offizielles Aftenstück in der Beratung des Konseils vorgelegt; er erreate, als ein Derfuch der Einschüchterung aufgefaßt. Entrüftung und führte zu dem schroffften Vorgeben: der akademische Senat wurde angewiesen, fichte (und Niethammer) einen Verweis wegen ihrer Unbedachtsamkeit, begangen durch Veröffentlichung fo feltsamer und anftößiger Säte. ju erteilen; und in einem Postsfriptum wurde fogleich das von fichte für diesen fall in Aussicht gestellte Entlassungsgesuch als schon gestellt angesehen und ange= nommen. Es war in Wirklichkeit die Absetzung. Man hat den Eindruck, als habe die Regierung mit einer gewissen Bast die gegebene Bandhabe ergriffen, um sich aus der unangenehmen Situation zu ziehen, nicht gang ungufrieden, in dem trotig gehaltenen Schreiben einen oftenfiblen Grund zu haben, sich des unbequemen Philosophen zu entledigen.

Ceider ließ sichte sich hierauf von demselben politischen Kollegen nochmals zu einem falschen Schritt verleiten: er erklärte in einem Schreiben, daß der Verweis in der form, worin er erteilt sei, überhaupt nicht die Voraussetzung erfülle, an die er die Stellung des Demissionsgesuches gestnüpft habe. Man ließ sich auf nichts weiter ein, sondern fügte zu der Absetzung die Demütigung, daß man alle diese Dinge veröffentlichte.

So peinlich dieser Ausgang der Sache, nun nicht ohne seine Schuld, für sichte war, so ungewiß die Lage, worin der aus sicherer Stellung Hinausgeworfene sich befand — schien doch einen Augenblick selbst ein Aufenthaltsort, wo

er von der Polizei unbelästigt leben könnte, in frage ge= ftellt -, so gewann er doch bald wieder seine fassung und Rube. Er ging nach Berlin, zunächst ohne seine familie, und fand in energischer Urbeit die Wiederherftellung des inneren Gleichgewichts. Man darf wohl auch annehmen, daß seine Tage in Jena doch gezählt waren. Seine Unfläger wären ihm dort auf den fersen geblieben, er wäre von freiwilligen Aufpassern (er vermutete wohl mit Recht den ersten anonymen Denungianten unter den Kollegen. er deutet, ohne den Namen zu nennen, auf den Mediginer Gruner) umgeben geblieben, die feine Vorlefungen überwacht und ihre Beobachtungen in Dresden, Weimar, Botha mitgeteilt hätten; als intransigenter freidenker und radifaler Politifer auch von solchen begrawöhnt, die nicht an theologischer Engherzigkeit litten, hatte er feine Stellung doch bald als unerträglich empfunden und die Stricke ger= riffen. Und die Demütigung, die er durch jene falfchen Schritte fich felber zugezogen hatte, war vielleicht zulett auch kein Unglück; sie war geeignet, seinen gur Unbandigfeit neigenden Stolz ein wenig zu mäßigen; er hat sich selbst alsbald durch offenes Bekenntnis seines fehlers gereinigt. Und seinen früheren Gönnern und jetigen Richtern zu Weimar trug er die Barte des Beschluffes nicht nach. Die Briefe, die er aus Berlin an feine in Jena zurückgelassene frau richtete, sind ein schönes Denkmal feiner Gesinnung; er hat sich aller Verbitterung erwehrt, was ihm möglicherweise ohne seinen eigenen fehler nicht so leicht geworden wäre; er hatte nun auch erfahren, wie leicht man auf dem schlüpfrigen Boden der Politif ausgleitet. "Die weimarische Regierung", schreibt er an seine frau, "hat in ihrer Urt gang recht gehabt, so wie ich in der meinigen; es hat zwischen uns beiden als Parteien

eben so kommen muffen, und ich nehme ihnen nichts übel. Das erste, wenn ich nach Jena zurückkomme, wird sein, daß ich Doigt besuche, und Goethe und Schiller, und ihnen dies und Ahnliches sage."

fichte blieb in Preußen. Es gehört zu den Ehrentiteln dieses Staates und friedrich Wilhelms III. im besondern, daß er den von Kursachsen vertriebenen heterodozen Philosophen wie ehedem den Chr. Chomasius aufnahm und ihm bald darauf eine Stellung zuerst an der damals preußischen Universität Erlangen, sodann an der neuen Universität Berlin gewährte.

2.

Gehen wir nun mit einem Wort auf die Sache selbst ein: wie steht es mit dem Atheismus, dessen Sichte beschuldigt wurde, mit dem Glauben an Gott, zu dem er selbst sich bekannte?

Juerst steht das außer allem Zweisel, daß sichte mit seinem ganzen Wesen ein tief und echt religiöser Mann war, ein Mann, der im Ewigen lebte und webte. Man darf weiter sagen: es war viel von echter christlicher Empfindung und Gesinnung in ihm lebendig, d. h. altschristlicher Gesinnung, die von staatskirchlichen Unterstänigkeitsgefühlen allerdings ziemlich weit entsernt ist. Vor allem nimmt er, ganz gegen die eudämonistische Ausslegung des Christentums bei seinen Zeitgenossen, den Radikalismus der altchristlichen Forderung aus: der Sinnenwelt und ihrer Eust ganz abzusterben, ganz im Geistigen und Ewigen zu seben. Damit steht seine stolze Unabhängigkeit von der Welt in Verbindung, dieselbe, die einst in den Uposteln war, die in Euther wieder aufflammte: die Welt kann dem, der Gott lebt, nichts geben noch

nehmen, nichts tun noch wehren; alle äußeren Zwede und Büter, alle Erfolge oder Mikerfolge in der Welt find unerheblich, das eine, was allein Bedeutung bat, ift: den Willen Gottes tun und dann gewiß fein, daß folches Tun aut ift und gum Guten führt. Ift Gott für uns, wer mag wider uns fein? Ob dabei die Welt, die Welt, wie fie ift, bestehen kann, danach ift gar nicht zu fragen; kann fie die Predigt der Wahrheit und Gerechtigkeit nicht ertragen, nun so mag sie zu Grunde gehem fragten auch die Apostel danach, ob mit der Cehre Jesu die Berrschaft des jüdischen Priestertums, das Königreich des Herodes oder das römische Reich bestehen könne? So wenig, als sie danach fragten, ob ihr eigenes Prosperieren in der Welt dabei bestehen könne; ja, die feindschaft der Welt war ihnen, nach Jesu Wort, ein Zeugnis für die Wahrheit ihrer Cehre. Etwas davon empfand auch fichte: was ware eine Wahrheit, die aller Welt gefiele? Die echte Lehre wird zu allen Zeiten daran zu erkennen fein, daß sie die Welt wider sich erregt. Und auch etwas von dem Drang der alten Wahrheitszeugen war in ihm, für die Wahrheit und Gerechtigkeit zu leiden. Und bierzu, fo empfand er nun, sei eben in diesem falle die Belegenheit gegeben: auf jener Seite die Welt, die vereinigten konfervativen Interessen der verweltlichten Kirche und der mit dem Kirchentum alliierten bürgerlichen Gesellschaft, die ihre heiligsten Güter, ihre Rube, ihr Unsehen, ihre Pfründen. ihre Herrschaft durch die neue Philosophie bedroht meinten. Etwas von der freudigkeit des Märtyrers, der für die gute Sache zu leiden gewürdigt wird, spricht aus allen Schriften fichtes in dieser Sache.

Also in alledem ist sicherlich das wirklich religiöse Leben auf fichtes Seite. Aber wie steht es nun mit seiner Dor=

stellung von dem Wesen Gottes? Hebt nicht doch seine Philosophie auf, was für das Wesen Gottes schlechts hin unentbehrlich ist? Man urteile selbst.

Zwei Dinge will fichte nicht gelten lassen. 1. Gott ist nicht ein Einzelwesen, das andere Einzelwesen neben sich hat, nicht ein Individuum, nicht eine Substanz, denn eine Substanz ist ein in Raum und Zeit sinnlich existierendes Dasein. 2. Gott ist nicht ein Wesen, das den Menschen Glückseligkeit, d. i. Befriedigung ihrer sinnlichen Neigungen, verschafft, indem er etwa durch übernatürliche Einwirkung den Naturlauf nach ihren Wünschen ablenkt.

Sind diese beiden Stude für den Begriff Gottes wesentlich?

Kein Zweifel, das gemeine Vorstellen neigt zu folder Auffassung: Gott ein menschenähnliches Einzelwesen, das als Nothelfer in den Bedrängnissen des irdischfinnlichen Tebens angerufen wird. Ein Gott, so wird es fagen, den ich mir nicht als ein perfonliches Individuum gegenüberstellen darf, ein Gott, der nicht als eine über der Natur ftehende Macht diese im Sinne meiner Blückfeligkeit bestimmt, ift kein Gott, ift nicht, was ich meine, wenn ich von Gott rede, was ich brauche, wenn ich zu Bott bete. Und die sogenannte "natürliche Theologie" des 18. Jahrhunderts unternahm es dann, aus der Ord= nung der Natur das Dasein eines solchen Wesens, einer die Natur in Absicht auf den Lebensgenuß der Lebewesen ordnenden und leitenden Intelligeng philosophisch zu beweisen. Als Unbanger dieser Unschauungen richteten die Unkläger gegen fichte die Beschuldigung des Utheismus. Daß er die natürliche Theologie, die vernünftigen Begriffe und die Vernunftbeweise von dem Dasein Gottes verachte, das rechneten sie ihm als Atheismus an.

Biergegen erhebt sich fichtes Zorn; diese "natürliche Theologie" ift ihm durch die große von Kant ausgehende Revolution der Ohilosophie völlig abgetan. ganzen Wucht seines leidenschaftlichen Wesens wendet er sich in der "Appellation an das Publikum" gegen so niedrige Unschauungen vom göttlichen Wesen, die ihm nur in der niedrigen Gefinnung finnlicher, geiftlofer Eudämonisten ihren Wurzelboden haben zu fonnen scheinen. Eudämonismus und Dogmatismus sind ihm Schöflinge aus einer Wurzel, wie anderseits Moralismus und Idealismus. Ein folches Wefen, wie jene aus Gott machten, vermöge weder der denkende Mensch als seiend anzuerkennen, noch der wahrhaft religiöse und moralische ju verehren. Ein Gott, der, felbft ein Sinnenwesen, die finnliche Blückfeligkeit zu befordern zum Beidaft hatte, der der Begier diente, mare "ein verächtliches, ja ein boses Wesen, denn er unterstütt und verewigt das mensch= liche Verderben und die Berabwürdigung der Vernunft. Ein solcher Bott ift gang eigentlich ,der fürst der Welt', der schon längst durch den Mund der Wahrheit, welchem fie die Worte verdreben, gerichtet ift." - "Sie find die wahren Utheiften, fie find ganglich ohne Gott und haben fich einen beillosen Böten geschaffen. Dak ich diesen ihren Gögen nicht statt des wahren Gottes will gelten lassen, dies ift, was sie Utheismus nennen; dies ift's, dem fie Verfolgung geschworen haben."

Diesem Gott gegenüber hatte nun sichte in jenem Aufsatz, der zu dem Streit den Anlaß gab, den wahren Gott erklärt als die moralische Weltordnung. Er fügt in späteren Erläuterungen hinzu: Ordnung als tätiges Ordnen (ordo ordinans), nicht als seiende Anordnung, als toter Effekt einer Tätigkeit, wie denn seine Philosophie über-

haupt nur lebendige Cätigkeit als wirklich anerkenne (Werke V, 382). Man pflege Gott Beift zu nennen; mit Recht, sofern damit Gott nicht die form des beschränkten menschlichen Beiftes beigelegt, sondern nur das tote, beharrliche Sein, wie es der materiellen Substang qufomme, abgelehnt werde. Der Beist ift nur als lebendige Cätigkeit; wie die Seele nichts ift als das Denken, Begehren, fühlen felbst, so ist Gott nichts als das notwendig anzunehmende Schaffen, Erhalten, Regieren felbft (V, 369). Was er aber schafft und ordnet, das ist eben nicht die Natur, die Sinnenwelt, die bloß Erscheinung ift, sondern die mahrhaft wirkliche, die intelligible, die geiftige, die moralische Welt. Und so können wir nun fagen: der Blaube an Gott ift nichts als die moralische Gewischeit, daß jede wahrhaft gute Cat ihres Gelingens und ihrer ewigen Wirklichkeit und Bedeutung gewiß ift, denn fie ift in Gott getan; wie umgekehrt alles ichlechte und gemeine finnliche Streben an sich nichtig und vergänglich ift. Und mit diesem Glauben ift die Seligkeit notwendig verknüpft; dem, der an Gott glaubt, der glaubt, daß die sittliche Weltordnung das absolute Befet der Wirklichkeit ift, der lebt in der Gewifiheit, daß das Gute allein ift; das andere finkt für ihn zum nichtigen Schein herab. Also das ift Bott, die Einheit des Buten und des Wirklichen. Er ift aber nur für den lebendigen, tätigen Blauben; nicht für das theoretische Begreifen. Alles Begreifen ift ein Beschränken; das Endliche allein ift begreiflich, nicht das Unendliche und Ewige. Durch ein göttliches Leben allein wird man Gottes inne.

fichte behauptet, eben dies sei die Cehre des Christentums von Gott, wie er das später, in der Unweisung zum seligen Leben, besonders in der sechsten Vorlesung, in Anlehnung an das Evangelium Johannis, weiter ausführt; wogegen die andere Ansicht von Gottes Wesen und Wirksfamkeit, aus dem Gesichtspunkt des christlichen Gottessglaubens gesehen, als abergläubischer Götzendienst sich darstelle.

Wie steht es nun hiermit? Bat fichte ein Recht, sich auf die Schrift, auf die Cehre Jesu Christi zu berufen? Ich denke wohl. Schon das Alte Testament hat Gottes Wesen so über die Welt erhoben, daß er schlechterdings nicht mehr als ein menschenähnliches Einzelwesen vorgestellt werden fann; und Israel ift fich diefer Cat, der Begründung des Monotheismus, bewußt; mit stärkfter Betonung wird Gott, der eine, der allein wahre und wirkliche, den Göttern der übrigen Dölker entgegengesett, als ein Wesen von völlig anderer Urt. Diese sind nichts als sinnliche Einzelwesen, als solche in der Welt seiend und neben fich andere Einzelwesen habend; Gott dagegen ift nicht in der Welt, ihn faßt nicht Raum und Zeit, er ift keiner Kreatur vergleichbar, darum das Berbot, von ihm sich ein Bildnis zu machen, es möchte die Vorstellung von seinem Wesen fälschen.

Alles das bleibt die Doraussetzung auch für das Neue Testament: Gott von Sinnlickeit und sinnlicker Vorstellsbarkeit absolut fern. Dazu kommt nun aber im Christenstum die entschiedenste Hervorhebung von zwei Stücken: 1. Gott ist nicht, wie die heidnischen Götter, wie es auch noch der Jahveh des Alten Testaments war, ein Spender sinnlicker Güter im irdischen Leben; das Christentum versheißt seinen Jüngern keine Genüsse und Gemächlickseit in dieser Welt, sondern Kampf, Mißachtung, Verfolgung, Trübsal aller Art; es verweist sie auf das ewige Ceben, dessen Inhalt es als Seligkeit bestimmt, doch gleich hinzus

fügend, daß darunter nicht etwas der Befriedigung sinnslicher Begierden von ferne Uhnliches zu verstehen sei, sondern ein Sein bei Gott, ein völliges Eingehen in sein Wesen. 2. Gott wird nicht erkannt durch theologische Spekulation, sondern durch ein Ceben nach Gottes Willen: "Wer den Willen meines Daters im Himmel tut, der wird inne werden, ob meine Cehre von Gott ist."

3ch denke demnach, daß fichte mit gutem Recht seinen Unklägern gegenüber sich als den wahren Vertreter des echten Christentums und des rechten Gottesglaubens fühlte. Ein ftarkes Streben nach theoretischer Klarheit, nach fonsequent durchgeführten Gedanken führte ihn bei feinem heftigen Drang, reformatorisch auf die Zeit zu wirken, und der tropigen Aufrichtigkeit seines Naturells zu einer Saffung feiner Bedanken, die Unftog erregen konnte und wohl auch follte. Man wird auch sagen dürfen, daß er die Unhänger des Alten nicht immer gerecht behandelte; es ließ sich gewiß eine Auslegung ihrer Gotteslehre finden, die ihnen den harten Vorwurf abergläubischer Abgötterei erspart hätte. Doch er war der Ungegriffene, war, unter erfolgreicher Unrufung der Polizei, des Altheismus be= schuldigt; es war sein Recht, er empfand es zugleich als fittlich = religiöse Pflicht, sein philosophisches Glaubensbekenntnis in Binsicht auf die Religion laut auszusprechen und in schärfften Gegensat zu dem matten und sinnlichen Eudämonismus und Unthropomorphismus der natürlichen Religion zu bringen.

Wie kam es doch, daß fichtes Bekenntnis so großen Jorn und so dringende Besorgnis erregte, während dies selben Gedanken bei Kant, der dazu dem religiösen Leben viel ferner stand, beinahe unangesochten geblieben waren? Es sind, außer fichtes persönlicher Schrofsheit, die ihm

überall feinde erweckte, wesentlich zwei Urfachen. Die eine ift, daß Sichte, im Drang, auf die Zeit zu wirken, die Gedanken klarer und faglicher vortrug; er felbst spricht einmal von der Obskurität, die Kant geschützt habe. Der andere ift, daß ingwischen die Revolution in frankreich ausgebrochen war und alle Unhänger des Alten aus ihrer Ruhe aufgerüttelt hatte. Die Revolution berief sich auf die Vernunft; so begann vor der Vernunft sich zu fürchten, wer von der Revolution sich bedroht fühlte. Nicht der Atheist, sondern der rücksichtslose Rationalist und freie Denker murde in fichte verfolgt; und um der Unflage Nachdrud zu geben, wurde er dann zugleich als Demofrat und Utheift verschrieen; schon bei seinem erften Konflikt vom Jahre 1794 (er war aus Unlag der von ihm am Sonntagmorgen gehaltenen moralischen Dorlefungen für Studierende entstanden) hatten seine Unfläger auf den zu Paris eingerichteten Kult der Bernunft bingewiesen: an diesen "Gottesdienst" erinnere offenbar fichtes Unternehmen, Robespierre sein Vorbild.

3.

Aberblicken wir zum Schluß den ganzen Vorgang, so tritt uns darin das Typische solcher Kämpse entgegen. Drei Parteien sind darin tätig: 1. die Hüter der geltenden Lehre, 2. die Bringer neuer Ideen, 3. zwischen beiden die Politiker. Sichte gibt den drei Parteien (in der gerichtlichen Verantwortung, V, 273) die Namen: Obskuranten, Lichtsreunde, Geschäftsleute. Die ersten, man kann sie auch die Pfassen nennen, deren es denn nicht bloß in der Kirche gibt, sehen in den neuen Gedanken, im Angriff auf die geltende Lehre zugleich einen Angriff auf ihr eigenes Ansehen; sie rusen die Staatsgewalt zur Unters

drückung der Neuerung auf, die nicht nur höchst unnötig, sondern sicherlich auch staatsgefährlich sei: der Erschütterung der geltenden Unschauungen müsse die Erschütterung und zulett der Umsturz der bestehenden Ordnung solgen. — Die Verkünder der neuen Ideen, man kann sie auch Propheten nennen, sehen ihrerseits das fortschreiten der Menschheit zu einer höheren Stuse geistlichen und sittlichen Lebens an das Durchdringen der neuen Wahrheit geknüpst und predigen darum mit leidenschaftlicher Ungeduld: das Alte sei tot und abzutun, damit das Bessere, Höhere, Raum gewinnen könne.

Mitten inne zwischen beiden stehen die Politiker. Ihrer persönlichen Empfindung nach sind sie meist dem Neuen nicht abgeneigt; es ist das Vorrecht des vornehmen Mannes, das Neue zuerst zu erkennen; es zeigt den Mann von Welt, von den Vorurteilen der Schule frei zu sein; es verrät den Mann von Geist, das Alte trivial und langweilig zu sinden. So sehen wir im 16. Jahrhundert die Höse, die weltlichen und auch die geistlichen, zuerst der Renaissance zusallen; so fanden im 17. Jahrhundert die neuen Wissenschaften an den großen Herren teilnehmende Gönner und Schutz gegen die alten Schulpotentaten; so waren im 18. Jahrhundert Voltaire und seine Jünger die Gäste und Genossen der fürsten.

Auf der anderen Seite bringt es nun freilich die Stellung mit sich, daß die Großen der Erde großen Veränderungen in den öffentlichen Lebensordnungen nicht geneigt sind; wer im Besit ist, ist zulett immer konservativ, er mag sich noch so mutwillig dem Spiel mit revolutionären Gedanken hingeben. Die vornehme Welt liebt das Neue, aber nur als Divertissement in der Gesellschaft, nicht als bewegende Macht in den Massen. Und

darum ift man geneigt, eine Ausbreitung neuer Gedanken über den Kreis der "Gesellschaft" zuletzt doch bedenklich zu finden: besser, nicht zu laut und deutlich davon reden.

Von hier aus ist nun das Verhalten der Politiker zu jenen Konfliften zu verstehen. Ungern mit folden Sachen fich befaffend (Ehre ift auf keine Weise dabei zu gewinnen). neigen sie zunächst dazu, sie überhaupt als nicht vor ibr forum gehörig abzuweisen. Nehmet ihr ihn hin, fagt Pilatus, und sehet, wie ihr mit ihm fertig werdet. Gedrängt von den Unklägern: wenn ihr nicht gegen die Neuerer einschreitet, dann ift auch eure Autorität nicht mehr sicher; jett läft sich die Sache noch damit schlichten. daß ein unruhiger Kopf zur Auhe gebracht wird, später würden Volksunruhen mit Strömen Blutes gedämpft werden muffen, es ift aber offenbar doch beffer, daß ein Mensch sterbe, als daß das ganze Volk verderbe - so gedrängt, suchen sie dann einen Kompromif zu finden. Politische Geschäftsleute leben in Kompromissen und von Kompromissen. So suchen sie nun auch bier eine Mittellinie. Einerseits suchen sie den Angeklagten zu retten, gegen das Außerste zu schützen, anderseits es mit den Unklägern nicht zu verderben, ihnen eine Genugtuung zu geben, etwa durch eine leichte Züchtigung des Ungeflagten: es kann dem Querkopf, der ohnehin zum Abermut neigt, nicht schaden, wenn er an die ihm gesteckten Grenzen erinnert und zum Paktieren angehalten wird.

Dieser aber haßt das Paktieren wie eine Todsünde; was dem Politiker so leicht und selbstverständlich erscheint, Kompromisse zu schließen, das ist dem Vertreter von Ideen das schlechthin Unerträgliche; er hat das Gefühl, Ideen haben Kraft und Wert nur durch Reinheit und Konsequenz, der Kompromis sift für Gedanken, was das Schermesser

der Delila für die Stärke Simsons war. Er widersetzt sich also dem guten Rat, der wohlwollenden Weisung, der Unnahme der Coslassung unter leichten Bedingungen; sein Stolz erhebt sich, wie der des Sokrates, da er in jener denkwürdigen Gerichtsverhandlung, statt sich kleiner Strafe schuldig zu bekennen, der Speisung im Prytaneum sich würdig erkannte. Und nun erwacht der Stolz des Machthabers in dem Politiker: habe ich nicht Macht, dich zu verurteilen und dich los zu lassen? Und statt zu bitten, meinst du mir, der es gut mit dir vorhatte, mit geringsschätigem Schweigen oder hochmütigem Fordern oder gar mit Trotz und Drohen begegnen zu dürfen? Ich wollte dir heraus helsen; wenn du nicht willst, nun, so fahre hin, du Narr, auf eigne Hand.

Ein paar merkwürdige Augerungen Goethes, der den Utheismusstreit als Handelnder zu Weimar mit erlebt hatte, mögen die Darftellung beschließen. Er schreibt in den "Unnalen", mit leifem Berdruf der faum beizulegenden Bändel gedenkend, in welche die Philosophen die Regierung 3u Weimar verwickelt hätten: "Kleine und größere Widerwärtigkeiten waren kaum, nicht ohne Unbequemlichkeit der oberen Behörden, gelöscht und geschlichtet, als uns fichtes Außerungen über Gott und göttliche Dinge, über die man freilich besser ein tiefes Stillschweigen beobachtet, von außen beschwerende Unregungen zuzogen." "Er ward in Unspruch genommen, seine Verteidigung befferte die Sache nicht, weil er leidenschaftlich zu Werke ging, ohne Uhnung, wie gut man diesseits für ihn gesinnt sei, wie wohl man feine Bedanken, seine Worte auszulegen wisse; welches man freilich nicht gerade mit durren Worten ihm gu erfennen geben konnte, und ebensowenig die Urt, wie man ihm auf das Gelindeste heraus zu helsen gedacht." "Dann kam jener Brief Lichtes, worin er, mit Ungestüm und Trotz, einen Dorhalt oder Derweis ablehnen zu müssen erklärte." "Hierdurch war nun auf einmal aller gegen ihn gehegter guter Wille gehemmt, ja paralysiert: hier blieb kein Ausweg, keine Dermittlung mehr übrig, und das Gelindeste war, ihm ohne weiteres seine Entlassung zu erteilen."

Es ist Goethe, der Politiker, der aus den Zeilen spricht. Doch steht der Mensch dahinter. Er liebt überall die stillen Wirkungen, die allmählichen Abergänge, wie in der Natur, so in der Geschichte; darum ist ihm das stürmische Vorgehen leidenschaftlicher Geister zuwider. Es ist eine Schranke in seiner Natur, daß er für das gewaltige Wollen umwälzender Geister kein sympathisches Verständnis hat, daher hat er auch kein rechtes Verhältnis zu Persönlichskeiten wie Luther.





Ernst Kaeckel als Philosoph.







1.

or ein paar Jahren habe ich die moderne Philosophie gegen das Verwerfungsurteil verteidigt. das O. Willmann in seiner Geschichte des Idealismus über sie im Namen des driftlichen Blaubens oder vielmehr der fatholisch-firchlichen Philosophie gefällt hatte. Ich gab der Verteidigungsrede die Aberschrift: "Das jüngste Kepergericht über die moderne Philosophie." Eine ähnliche überschrift hätte ich auch den folgenden Blättern geben können. Auch hier wird es sich handeln um eine Derteidigung der Philosophie gegen ein allgemeines Derwerfungs= urteil, nur daß es diesmal nicht im Namen der Religion, sondern der Wissenschaft gefällt wird. E. haedel hat in seinem jüngsten Werk1) im Namen der Naturwissenschaft das Urteil gesprochen, er hat der Philosophie wenigstens der Universitäten jede Bedeutung aberkannt und die Aufgabe, zu deren Sofung fie sich vollständig unfähig erwiesen babe, in die eigene Band genommen. Bleich ift bei den

<sup>1)</sup> Die Welträtsel, Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Von Ernst Haedel, Dr. phil., Dr. med., Dr. jur., Dr. scient., Professor an der Universität Jena. Vierte, unveränderte Auslage. Achtes bis zehntes Causend. 1900.

beiden Richtern die Selbstgewißbeit der höheren Einsicht. gleich der Eifer und die Zuversicht, durch die Dernichtung der falschen und unfähigen Philosophie der guten Sache zu dienen, gleich auch der Ungriffspunkt: bier wie dort ist es die Kantische Philosophie, auf die sich in erster Linie der Unfturm richtet. Derschieden find die Grunde des Urteils: dort erscheint die Philosophie schuldig, die Religion zu ftoren, hier wird fie schuldig befunden, die Wiffenschaft zu miffachten und den Aberglauben zu schützen. Dort ift Kant der Revolutionär, der alle Autorität, alle objektive Wahrheit durch seinen Subjektivismus untergräbt, bier ift er der Reaftionär, der den Glauben gegen die Wiffenschaft halten will. Verschieden ift auch habitus und Ton des Richters: dort das Pathos der Entruftung, womit die Auflehnung gegen die berechtigte Autorität gurudgewiesen wird, hier das geringschätzige und überlegene Sächeln, womit der fortgeschrittene Moderne von der Böhe des eigenen Selbstbewuftseins auf die Rückständigen herabsieht.

Es wird durch diese beiden Werke die Cage bezeichnet, in der sich die Philosophie nun schon geraume Zeit bestindet. Mitten hindurch zwischen zwei seindlichen Heerslagern geht ihre Straße, von beiden Seiten wird sie ansgegriffen und beschimpst. Von der einen Seite wird ihr vorgeworsen, daß sie dem Unglauben als führers und Verführerin diene, von der andern, daß sie die Wissenschaft verrate und das Volk betrüge, indem sie die alten Cadenhüter des Glaubens, Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, immer wieder mit einem neuen Ausputz oder Mäntelchen versehen zu Markt bringe. Kein Zweisel, die beiden Gegner hassen sich untereinander, aber in ihrer feindschaft gegen die Philosophie sind sie einig. Und in gewissen

Sinne schähen sie sich gegenseitig und können einander nicht entbehren: ich zweisle nicht daran, daß man Haeckels Welträtsel in der katholischen Literatur überall mit einer gewissen freudigen Genugtuung vorsühren wird: hier habe man die moderne Philosophie in ihrer endlich offenbar gewordenen vollendeten Gestalt. Und so hat Haeckel an der katholischen Theologie und Philosophie ein gewisses ästhetisches Wohlgefallen: hier sehen wir in ursprünglicher und frei entwickelter Gestalt, was in der modernen Philosophie, so z. B. in dem Kantischen Kritizismus, nur noch in verkümmerter und verkrüppelter Bildung vorliegt. In der Tat, was wäre Haeckel ohne seinen Gegensat? Und anderseits ist nicht zweiselhaft, daß ein Buch wie die Welträtsel dem Römischen Infallibilismus, natürlich wider Willen, gute Dienste leistet.

Von diesem Gesichtspunkt gesehen, gewinnt das Werk Haeckels eine Bedeutung für die Philosophie, die es an fich nicht hat. Denn einen Gewinn an philosophischer Einsicht, das will ich gleich bekennen, habe ich daraus nicht ju schöpfen vermocht, und an seinen Urteilen über die Philosophie hätte man ein Recht, stillschweigend vorüberzugehen; fie gehören zu jener Urt von Urteilen, die, mit Kants Ausdruck, vor der Untersuchung vorhergeben. So sicher sie auftreten (was sie übrigens mit allen a priori-Urteilen gemein haben), so wenig findet sich eine Spur, daß Baedel jemals philosophischen Werken ein ernftliches Studium gewidmet habe, man mußte denn die gablreichen Büchertitel, die er, freilich in feltsamer Zusammenstellung, den einzelnen Kapiteln hat vordrucken laffen, als einen Beweis anerkennen. Und es ift verständlich, daß er es nicht getan hat: wie follte, wer fich im Besitz der wahren Philosophie weiß, sie por fremden Turen suchen? Ulso an

sich wäre es gerechtsertigt, wenn die Philosophie, erlittene Geringschätzung mit gleicher Münze vergeltend, das Werk unbeachtet ließe. Über Bedeutung gewinnt es als Zeichen der Zeit. Der Umfang, in dem es gekauft und gelesen wird — "10000 Exemplare wurden in wenigen Wochen verschlungen", verkündigt die Verlagsbuchhandlung; inswischen wird die Ziffer in die Hunderttausende gehen —, ift ein Beweis dafür, daß die Gattung von Verächtern der Philosophie, die durch die Namen C. Vogt und Büchner der früheren Generation bezeichnet wurde, auch am Unsfang des neuen Jahrhunderts noch lebt und tätig ist. Man darf wohl annehmen, daß einem sehr großen Teil der Käufer jener 10000 Exemplare von philosophischer Literatur überhaupt nichts bekannt wird, als was ihr hier in Gestalt von fertigen Verwerfungsurteilen darüber zu Gesicht kommt.

Daß die folgenden Bemerkungen nicht in der Erwartung geschrieben sind, sie könnten den berühmten Jenger Biologen davon überzeugen, daß der objektive Wert feiner philosophischen Bedanken der subjektiven Befriedigung nicht gleichkomme, die sie ihm gewähren, brauche ich nicht zu sagen. Autodidaften in der Philosophie zu belehren, ist von allen Geschäften das hoffnungsloseste. Sie sind geschrieben für Leute, die durch den großen Namen des Derfassers und durch den Kredit, den er sich in seiner Wiffenschaft erworben hat, versucht fein könnten, auch alles, was er hier als ausgemachte Wahrheit hinstellt, dafür anzunehmen. Ich betone: die nachfolgende Betrachtung gilt Baeckel, dem Philosophen, nicht Baeckel, dem Biologen. Sie will verhindern helfen, daß das Unsehen, dessen dieser sich erfreut, zu einem freibrief für alle seine grundlosen Behauptungen und leichtfertigen Urteile über philosophische Dinge werde. Was ich darzutun vorhabe, ist nicht mehr, aber auch nicht weniger als dies: daß Haeckel als Philosoph nicht ernst zu nehmen ist.

3ch habe mich nicht gern entschlossen, einem Manne, der wirkliche Verdienste hat, so entgegenzutreten. Es foll ibm unvergeffen bleiben, daß er als junger Mann den Mut hatte, für den damals noch von allen Autoritäten verworfenen Darwin einzutreten, und ebenso die Kühnbeit, womit er die durch Darwin gestellte ungeheure 2lufgabe auf fich nahm, die Beschichte der Lebensformen auf Erden zu fonstruieren, ihren Stammbaum darzustellen: wobei es dahingestellt bleiben kann, wieviel von dem ersten Entwurf sich als dauernd erweist. Die Aufgabe konnte nur von einem Manne in Angriff genommen werden, der etwas vom Künftler und Poeten, etwas von dem Trieb und Wagemut eines Weltenschöpfers in fich fühlte. Diefen fünftlerischen, freudigen, produftiven Baedel, wie ihn W. Bölsche uns dargestellt hat, lasse ich gelten. In den "Welträtfeln" tritt uns ein anderer haeckel ent= gegen, ein negativer, beschränkter, verdrieflich absprechender haedel, deffen Philosophie eigentlich aus lauter Negationen besteht: fein von der Welt getrennter Gott, feine vom Körper unterschiedene Seele, fein über das Wiffen binausgehender religiöfer Glaube, feine Philosophie außer der mechanistischen Physik, und der dann den so gewonnenen leeren Raum mit einigen dürftigen, leeren Wörtern ausfüllt: Substanz, Monismus, Psychoplasma u. s. w. Da= mit sollen alle jene fragen erledigt sein, die den Menschengeist seit Jahrtausenden in Unruhe und Nachdenken versett haben. Und wer sich nun nicht zufrieden geben will, der wird mit dem großen Bann der Unwissenschaftlichkeit, der Unfähigkeit zu flarem Denken oder auch der Unehrlichkeit bedroht. Diesem Baedel, der es nicht gestatten

will, daß jemand sich andere und weitere Gedanken über die Dinge macht, als er denken kann, seinen leichtfertigen und herausfordernden Urteilen gelten die folgenden Besmerkungen. Sind sie scharf, er ist der Herausforderer.

In dem Vorwort zu den "Welträtseln" nimmt er, mit einem Unlauf gur Bescheidenheit, für feine Bedanken nicht absolute Geltung in Unspruch. "Das Einzige, was ich für sie in Unspruch nehme, und was ich auch von meinem entschiedenften Begner verlangen muß" (will fagen: deffen Unerkennung ich verlange), "ift: daß meine monistische Philosophie von Unfang bis zu Ende ehrlich ift, d. h. der vollständige Ausdruck der Aberzeugungen, welche ich durch vieljähriges eifriges forschen in der Natur und durch unabläffiges Machdenken über den mahren Grund ihrer Erscheinungen erworben habe." Dag wir in dem Buch von den Welträtseln den ehrlichen und rüchaltlofen Ausdruck von Baeckels Unschauungen haben, daran wird niemand zweifeln; ich bin auch noch bereit anzuerkennen, daß er in guter Meinung, im Eifer für Wahrheit und Aufflärung diefe Auffate geschrieben hat. Dagegen wurde ich zu dem "unabläffigen Nachdenken über den wahren Grund der Naturerscheinungen" schon ein fragezeichen machen: ein Nachdenken wird ja nicht stattfinden ohne ein Zweifeln und fragen; ich würde mich aber getrauen, aus seinen eigenen Schriften nachzuweisen, daß die Zeit, wo er noch fragen und zweifeln konnte, bereits fehr weit gurudliegt; im besonderen atmet aus diefer Schrift nichts als alte, verjährte, dogmatisch erftarrte Gewisheit. Und eben darum würde ich ein fragezeichen oder auch zwei gu feinem Beruf gur Philosophie machen: wer feine Probleme sehen kann, der taugt nicht zum Philosophen. Das Sich=Wundern (Javuá(siv), das In=Derlegenheit=gesett=

werden durch die Dinge (àπορείν) ist nach der Einsicht der griechischen Weisen die Voraussetzung des Philosophierens, die Disposition hierfür das eigentlich philosophische Temsperament. Ich kenne wenig Schriftsteller, die davon weniger haben als Haeckel. Er ist, wie schon Tasson in einer Besprechung der "Welträtsel" hervorgehoben hat, durch und durch Dogmatiser. Ja, er hat eine, beinahe möchte man sagen beneidenswerte, Gabe, mit einer Formel, einem Wort, einem neugeprägten Kunstausdruck sich eine absolute Bestriedigung hinsichtlich der schwierissten Probleme zu verschaffen. Endlich wäre zu der im Vorwort zur Schau getragenen Bescheidenheit ein Fragezeichen zu machen oder auch zwei oder drei: im Buch spricht Unsehlbarkeit.

2.

fassen wir Haeckels Gedanken in eine Summe, so lautet sie: die Naturwissenschaften allein sind Wissenschaft, alles übrige hat nichts zu sagen. Er wird nicht müde, uns zu versichern, daß die Naturwissenschaften im 19. Jahr-hundert unermeßliche Fortschritte gemacht haben. Dagegen seien die Philosophie und mit ihr alle Geisteswissenschaften rückständig geblieben; sie stünden ungefähr noch auf demsselben fleck wie am Ausgang des Mittelalters. Die Philosophie, die Psychologie, die Schulwissenschaften, die Rechtswissenschaft, die Politik und gar die Theologie sind wirklich in einem entsetzlichen Zustand, glauben sie doch noch an apartes Seelenwesen und halten dieses für "frei" und "unsterblich". Ja, sie glauben sogar noch an einen "persönlichen Gott"; die "neuere mystische Theologie" stellt ihn als ein "unsichtbares — eigentlich gassörmiges — Wesen dar und läßt ihn doch gleichzeitig nach Menschenart

denken, sprechen und handeln; sie gelangt dadurch zu dem paradoren Begriff eines gasförmigen Wirbeltieres" (S. 14). Man fann sich hiernach schon eine Vorstellung davon machen, in welchem wahrhaft deplorablen Zustand unsere von solchen Wissenschaften bedienten Unstalten, unsere Kirche, unfere Schule, unfer Staat sind. Die Juriften und die Politiker wissen nichts von der Zoologie und den Zellen: "Als ich einmal einem bedeutenden Juristen versicherte, daß die winzige Eizelle, aus der sich jeder Mensch entwidelt, lebendig fei, ebenfo mit Leben begabt, wie der Embryo von neun Monaten, fand ich nur ein ungläubiges Sächeln" (5. 9). Daber die "entsetliche fülle von fozio= logischen Irrtumern und von politischer Kannegießerei, welche unsere Parlamentsberichte und auch viele Regie= rungserlasse auszeichnen". "Unseren meisten Cehrern erscheint immer noch als Hauptaufgabe jene tote Gelehrsam= feit, die aus den Klofterschulen des Mittelalters übernommen ift; im Vordergrunde steht der grammatikalische Sport und die zeitraubende gründliche Kenntnis der flaffischen Sprachen" (S. 11). Daher denn "so traurige Bilder, wie fie uns jett am Schluß des 19. Jahrhunderts der deutsche Reichstag vor Augen führt: die Geschicke des gebildeten deutschen Volks in der Band des ultramontanen Zentrums; ftatt Recht und Vernunft regiert Aberglaube und Verdummung."

Und dagegen auf der anderen Seite die ungeheuren fortschritte der Naturwissenschaften in Theorie und Technik. Vor allem hat das Jahrhundert zwei größte Entdeckungen gebracht: das "Substanzgeset" und die "Entwicklungslehre". "Daß die Welt nichts weiter ist als eine ewige "Entwicklung der Substanz", dieser gewaltige Gedanke ist ein Kind des 19. Jahrhunderts." (S. 6.) Es ist für Haeckel die zus

sammenfassende formel für die unermeßlichen fortschritte in der Physik, Chemie, Kosmologie, Geologie und Biologie, die in den letten Menschenaltern gemacht worden sind.

Die dringende Aufgabe, die damit der Gegenwart gestellt ist, ist die: eine neue Philosophie zu schaffen, die diese Fülle der Erkenntnis in sich aufgenommen hat, und durch sie "jene abstrakte und größtenteils metaphysische Wissenschaft, welche auf unseren Universitäten seit Jahrbunderten als Philosophie gelehrt wird", zu verdrängen.

Haeckel ist überzeugt, daß ihm diese Aufgabe in der Hauptsache gelungen ist. Er sagt über seine neue Philossophie, die "monistische", im Vorwort: sie sei die Frucht einer halbhundertjährigen Gedankenarbeit: "ich darf jetzt," heißt es in der Vorrede, "wohl annehmen, daß sie reif im menschlichen Sinne ist; ich bin auch völlig gewiß, daß diese "reise Frucht" vom Baum der Erkenntnis für die kurze Spanne des Daseins, die mir noch beschieden ist, keine bedeutende Vervollkommnung und keine prinzipiellen Veränderungen erfahren wird."

Ich gestehe, daß mir diese Frucht des Denkens in der Hauptsache völlig ungenießbar ist. Ich lasse dabei die naturwissenschaftlichen Anschauungen, die Haeckel zu Grunde legt, stehen. Ich habe gar nichts gegen die entwicklungssgeschichtliche Betrachtung, im Gegenteil, ich bin von ihrer Wahrheit im Prinzip und ihrer Brauchbarkeit als forschungsmaxime durchaus überzeugt; ich mache auch keine Aussnahme zu Gunsten des Menschen und habe keine Bedenken gegen ihre Verwendung auch in der Psychologie, im Gesgenteil: ich halte solche Anwendung für notwendig und fruchtbar. Ich glaube auch nicht, um den Naturphilosophen darüber zu beruhigen, an eine "besondere, unsterbliche Seelensubstanz" und halte so wenig als er die "uralte

semitische, aus dem erften Buch Moses herübergenommene Schöpfungsfage" für eine wiffenschaftliche Theorie, noch glaube ich, daß überhaupt die Welt einmal von einem menschenähnlichen Einzelwesen in ähnlicher Urt wie ein Droduft menschlicher Kunst hervorgebracht worden ift: in der physischen Welt gilt es, ausschließlich aus physischen Kräften zu erklären, ohne Einmischung über- oder außerphysischer Wesen und Kräfte. 3ch habe endlich gar nichts gegen das Unternehmen, von den Naturwissenschaften aus und im besonderen von den Ergebniffen aus, die uns ihr reiches Wachstum in diesem Jahrhundert zugeführt bat, zur Cosung der letten Probleme vorzudringen; im Begenteil, ich halte dies für durchaus wünschenswert und not= wendig; freilich kann ich das Unternehmen in dem Zeitalter, dem fechner und Cote, dem B. Spencer und Wundt angehören, nicht für ein so neues ansehen, als es enthufiaftischen Bewunderern Baedels erschienen ift.

Also nicht gegen die Doraussetzungen des Unternehmens erhebe ich Widerspruch, wohl aber gegen die philosophischen Folgerungen, die hier aus diesen Doraussetzungen als allein mögliche Gedanken über die Natur der Welt und das Wesen der Dinge abgeleitet werden. Und noch entschiedeneren Widerspruch erhebe ich gegen die absprechens den und leichtsertigen Urteile über fremde Gedanken, z. Z. über die Kantische Philosophie, die vor der Bes und Versurteilung kennen und verstehen zu lernen Haeckel nicht für notwendig gehalten hat, wie ich beweisen werde. Und nicht minder gegen die leichtsertige und täuschende Besnutzung fremder Gedanken, z. Z. der Philosophie Spinozas, die vor der Benutzung kennen und verstehen zu lernen Haeckel ebensowenig für notwendig gehalten hat, wie ich auch zu beweisen vorhabe.

Was Haedel fehlt, das ist überall dasselbe; es ist, was Goethe die Fähigkeit nennt, zu sehen, "wo eigentlich das Problem angeht". Er sieht, seitdem ihm der Darwinismus das Problem der Entstehung der Arten aufgelöst hat, nirgends mehr Probleme, sondern nur bereite Cösungen. Und deshalb fehlt es ihm freilich auch vollständig an dem Interesse und an der Fähigkeit, philosophische Werke zu verstehen: ihre Fragen sind ihm keine Fragen. Er aber hält das für seinen größten Vorteil: da für ihn die Fragen Kants und Spinozas keine Fragen sind, so schließt er, gibt es also überhaupt für mich keine ungelösten Fragen mehr, oder: alle Welträtsel sind durch meinen "Monismus" aufgelöst.

Ware das ein individuelles Phanomen, fo ware darüber ja nichts weiter zu fagen; es ift aber, wie es die Masse der Ceser und Bewunderer anzeigt, ein Symptom eines allgemeinen Zuftandes. Der naturwissenschaftliche Dogmatismus, der alle Probleme der Welt jedesmal durch die jungften Entdedungen der Phyfif, der Biologie, der Behirnphysiologie gelöft sein läßt, ift offenbar eine febr weit verbreitete Erscheinung unserer Zeit wie jedes unphilosophischen Zeitalters. Sie findet in Baedel nur ihre besonders charafteristische Darftellung. Die Selbstüberbebung, die in dem Welträtfelbuch überall zwischen den Zeilen durchichimmert, ift nicht Ausflug perfonlichen Bochmuts, sondern einer Zeitströmung, der er sich mit völliger Naivität überläßt: der Zeitströmung, die die Naturwiffenschaften allein für Wiffenschaft ansieht und von ihnen die Lösung aller fragen erwartet.

Ich möchte im folgenden dem Ceser einige Proben der Früchte dieses Beistes, wie sie das Welträtselbuch in eigenstümlicher Vollkommenheit gezeitigt hat, vorlegen.

3.

Zuerst eine Probe der neuen Seelenlehre, womit uns der Naturphilosoph beschenkt.

Don der Osychologie der sogenannten Obilosophen hält Baeckel nichts: der größte Teil der gewaltigen psychologischen Literatur, versichert er seinen Lefern gelaffen, ift "wertlose Makulatur"; die meisten sogenannten Dfychologen haben von Anatomie und Histologie, Ontogenie und Obvsiologie gar feine oder nur böchst unvollkommene Kenntnis; "fie sind daber gar nicht imstande, auch nur von ihrer eigenen Seele eine genügende Vorftellung gu erwerben. Dazu kommt noch der schlimme Umstand, daß die hochverehrte eigene Seele dieser Psychologen gewöhnlich die einseitige (wenn auch in ihrem spekulativen Sport sehr hoch entwickelte Osyche!) eines Kulturmenschen höchster Raffe darstellt, also das lette Endglied einer langen Reihe, deren ältere und niedere Vorläufer für ihr richtiges Verftändnis unentbehrlich sind." (S. 111.) Die folge ift, daß diese "reinen Psychologen über das immaterielle Wefen der Seele, von dem niemand etwas weiß, phantafieren und diesem unfterblichen Phantom alle möglichen Wundertaten zuschreiben" (S. 443). - 3ch brauche nicht ju sagen, wie grotesk jedem, der auch nur ein wenig in der psychologischen Literatur der letten Jahrzehnte bewandert ift, diese Schilderung ihres Zustandes erscheinen muß. Es ift, als ob jemand von Philosophie redet, der die letten 30 Jahre verschlafen und nur etwa aus Kanges Geschichte des Materialismus oder aus Büchners Kraft und Stoff ein paar Reminiszenzen im Ohr hat. Doch Haeckel hat auch von der "exakten" Psychologie und der Psychophysik gehört. Er erwartet aber auch von ihnen nicht viel: "Die erafte Methode' hat sich auch hier, wie

auf vielen anderen Gebieten der Physiologie, als unzureichend und wenig fruchtbar erwiesen" (S. 114).

Diese wenig fruchtbaren Bemühungen, zur Kenntnis des Seelenlebens zu gelangen, will nun Haeckel durch ein neues Versahren ersetzen: die entwicklungsgeschichtliche Psychosogie. Vorausgeschicht wird ein Umriß der entwicklungsgeschichtlichen Biologie; die Sehre vom Stammbaum des Menschen wird vorgetragen; sie erreicht ihr Ziel mit der am Schluß des 5. Kapitels abgegebenen Versicherung, daß durch den jüngsten Fund des sossillen Affenmenschen auf Java (1894) die Abstammung des Menschen vom Affen nun auch durch die Paläontologie ebenso klar und sicher bewiesen sein wie früher schon durch die Urkunden der vergleichenden Anatomie und Ontogenie.

Nun folgt in sechs Kapiteln die neue Psychologie selbst. Ich gestehe, daß mir kein Beispiel öden und inhaltleeren Schematisierens bekannt ist, das die "Stufenleiter der Seele" in dem Welträtselbuch Haeckels übertrifft. Ich gebe als Probe die "Hauptstufen der phyletischen Psychoslogie" (Kapitel 6). Wir werden so belehrt:

1) Die unterste Stuse des Seelenlebens bildet die Tellseele (cytopsyche), die Seele der einzelligen Urstiere, der ältesten Dorfahren aller Tiere. Ihr Dasein, das von Haeckel schon vor 33 Jahren erkannt worden und nunmehr auch experimentell (!) festgestellt ist, wird bewiesen durch die Bewegung und Empfindung der Urchezoen: sie nehmen, so behauptet er, seine chemische und physiskalische Unterschiede wahr. "Ihr hohes psychologisches Interesse liegt aber besonders darin, daß die Funktionen der Empfindung und Bewegung hier in einsachster Form als chemische und physikalische Prozesse erscheinen;
— die Plasmaseele, als mechanischer Naturprozess.

offenbart sich hier als ältester Ausgangspunkt des tierischen Seelenlebens." (S. 447.) 211s "mechanischer Naturprozeff?" Dann ware es alfo feine Seele, fondern eben ein "mechanischer Naturprozef". - O nein, sondern der mechanische Prozef ift ja gerade die Zellfeele; und diefe Seele, wird uns versichert, zeigt "schon innerhalb des Protistenreichs eine lange Reihe von Entwicklungsstufen, bis zu fehr vollkommenen und hoben Seelenzuständen" (178). Wir find begierig, näheres nicht über die Entwicklungsstufen der Körperformen der Einzelligen (hierüber S. 446 ff.), sondern über diese Zustände zu erfahren; indessen muffen wir uns begnügen mit der Auskunft, daß sich über die bochft schwierige frage, "ob den Infusorien bereits ein gewisses Bewuftsein, eine einheitliche Ichvorstellung" quauschreiben fei, nichts gang Sicheres ausmachen laffe (Baedel ift nicht dafür); daß aber so viel feststebe, "daß uns diese einzelligen Protozoen eine hochentwickelte Zellseele zeigen, die für die richtige Beurteilung der Pfyche unserer altesten einzelligen Vorfahren von böchstem Interesse ist". Mun, es braucht kein Geift vom himmel zu kommen, um uns dies gu fagen, daß die Zellseele für die richtige Beurteilung der Zellseele vom höchstem Interesse ift. Dagegen hörten wir von ihr selbst nun gern ein Mehreres; was hat sie denn für Empfindungen, Gefühle, Strebungen? Noch ift hier ein blokes Schema, ein leerer Ort; wir zweifeln ja nicht an ihrem Dasein, aber von dem Biologen, der durch die wegwerfende Kritik der introspektiven Psychologie unsere Erwartung gespannt hat, erführen wir nun doch gern etwas Positives. Doch, fast hätten wir es überseben: "bei denjenigen Infusorien, die sich durch Kopulation von zwei schwärmenden Zellen fortpflanzen, ift eine chemische Sinnestätigkeit anzunehmen, welche dem Geruch

1

höherer Tiere ähnlich ist; und wenn die beiden kopulierenden Zellen bereits sexuelle Differenzierung zeigen, gewinnt jener Chemotropismus einen erotischen Charakter." (S. 449.) Also Liebesromane in einem Wassertropfen? Aber der Psycholog der Zellseele findet es nicht für gut, uns mehr zu verraten. Wir müssen vielmehr weiter zur zweiten Hauptstufe der Seele:

- 2) Die Zellvereinsseele (coenopsyche, auch cytopsyche socialis genannt) kommt vor bei den vielzelligen Organismen, Pflanzen und Tieren. Hier können wir bereits, so wird uns gesagt, "nebeneinander zwei verschiedene Stufen der psychischen Tätigkeit unterscheiden: die Zellseele der einzelnen ZellsIndividuen und die Cönobialseele des ganzen Zellenvereins" (181). Leider bleibt unser Verlangen, von dem Leben und den Taten dieser vereinigten Seelen Näheres zu hören, auch hier völlig unbefriedigt, nichts als der leere Name. Wir werden sofort weitergeführt zu
- 3) Der Gewebeseele (histopsyche). Sie eignet den Gewebe bildenden Pflanzen und Tieren; von ihr erfahren wir, daß sie die "höhere psychologische Funktion ist, die den vielzelligen Organismus als einheitliches Bion oder physiologisches Individuum, als wirklichen Zellenstaat erscheinen läßt: sie beherrscht alle einzelnen Zellseelen der sozialen Zellen, welche als abhängige "Staatssbürger" den einheitlichen Zellenstaat konstituieren" (S. 182). Wirsind begierig von diesem Verband, der form der Herrschaft der Oberseele, der Tätigkeit und Unterordnung der niederen weiteres zu hören: umsonst, der Wortkünstler ist überzeugt, seine Gläubigen mit dem Namen völlig befriedigt zu haben. Er redet noch einiges von Reslexbewegungen der Pflanzen, von den Urdarmtieren und ihrem Hautblatt

oder Eftoderm, dem "urfprünglichen Seelenorgan" aller Metazoen: von der Seele selbst, genannt histopsyche, nichts mehr. Wir fommen gur vierten Stufe:

4) Der Nervenseele (neuropsyche), die dadurch gekennzeichnet ift, daß ihre Tätigkeit durch einen eigenen, mehr oder minder fomplizierten "Seelenapparat" vermittelt wird; er besteht immer aus drei hauptbestandteilen: Sinnesorganen, Muskeln und Merven, die die Verbindung zwischen ersteren und letzteren durch ein besonderes Tentralorgan, Gehirn oder Ganglion, herstellen (5. 187). In dieser vierten Gruppe tritt dann wieder ein Unterichied hervor: Mervenseele ohne Bewuftsein, bei der Mehrzahl der Wirbellosen mit einfachem Zentralorgan. und Mervenseele mit Bewuftsein, bei den höberen Wirbellosen und den Wirbeltieren mit entwickeltem Zentralorgan. Aber acht Stufen in der Bildung des Medullar= Rohrs gelangt die Wirbeltierseele endlich bis zur Menschenaffen- und Menschenseele binauf, wobei allein auf die letten Stufen (Säugetierfeele) mindestens 14, vielleicht 100 Millionen Jahre zu rechnen find, ein Zeitraum, der völlig ausreicht, "felbst die größten psychologischen fortschritte zu ermöglichen" (S. 194). — In der Cat, wenn die Ausbildung dieser neuen Osychologie in dem kurzen Zeitraum eines Menschenlebens gelang, wenn die Menschenseele im Verlauf von ein paar Jahrhunderten vom Zustand dumpfen Kirchenaberglaubens bis zu diesem Gipfel erleuchteter Naturerkenntnis sich erhoben hat, dann werden 14 Millionen Jahre zur Entwicklung der simplen fähigkeiten der Sinnesempfindung, des Gedächtnisses, "Uffozion" (wie Haeckel, der Silbenersparnis halber, ftatt Ufsoziation sagen will, S. 141) der Reflexe ja wohl als ausreichend erscheinen.

Das ist es, was uns die neue biologische Psychologie von dem Seelenleben und feiner Beschichte auf Erden mitzuteilen für gut findet: es bleibt, ich gestehe es, beträchtlich unter unserer Erwartung. Und die Wiederbolung desselben öden Schematismus der Stufenbildung in der "Skala" der Empfindungen, der Bewegungen, der Reflere, der Vorstellungen, des Gedachtniffes, der Gemütsbewegungen (Kap. 7), die ich dem geduldigen Lefer er= laffe, bringt uns um feinen Schritt weiter, fo febr der Verfasser seine Spekulationen den Philosophen anpreist: "wenn die spekulative Philosophie auch nur die wichtigsten aus der fülle der intereffantesten Entdeckungen, womit in der jüngsten Zeit Unatomie, Physiologie, Bistologie und Ontogenie unsere Kenntnis des Seelenapparats bereichert baben, in sich aufgenommen hätte, mußte sie schon eine gang andere Gestalt zeigen." (5. 188.) 3ch wäre wirklich in Verlegenheit, zu sagen, was die Philosophie von diesen Phantasien eines Biologen über die Seele sich aneignen könnte oder vielmehr von seinen Phantasien über den Seelenapparat: denn von der Seele felbst erfahren wir ja rein gar nichts, außer den neuen Namen: Cytopfyche, Bistopsyche u. s. w. Und das wird denn freilich seinen guten Grund haben: von der Zellseele weiß auch der phantasievollste Biolog nicht viel zu sagen, am Ende nicht viel mehr als der spekulative Philosoph von den "Wunder= taten des unfterblichen Seelenwesens". Natürlich, er kann beschreiben nur, was er sieht; was er sieht, ift aber nicht die Seele, sondern bestenfalls die physische Organisation und funktion; von den Empfindungen und Strebungen zeigt ihm auch das leiftungsfähigste Mikroffop nichts. Er fann sie nur auf Grund eines Unalogieschlusses hinzudenken. Aber auch dieses Mittel versagt bald, wenn wir aus der

Reibe der uns ähnlicher organisierten Tiere in die niedere Tierwelt hinabsteigen. Die Seele der niederen Cebewesen bleibt für uns ein leerer Raum, wir nehmen fie an, fönnen ihr auch schön verzierte Namen geben, aber einen Inhalt vermögen wir ihr nicht zu schaffen, außer fo, daß wir ihr einen letten, verschwindenden Schimmer oder Abglang von unserem Seelenleben leihen. Und so wird es also wohl dabei bleiben, daß wir die Kenntnis des Seelenlebens von der Menschenseele und nicht von der Zellseele aus suchen muffen; und ebenso dabei, daß das Erleben feelischer Vorgange im Selbitbewuftfein die erfte Voraussekung aller Erkenntnis ift. Ich teile die Unsicht, daß jedem relativ in fich geschlossenen förperlichen System ein Innenleben entspricht; aber unmittelbar gegeben ift uns dieses Innenleben nur an einem einzigen Punkt: dem eigenen Ich. Und so wird also jede Deutung der Körperformen auf ein Seelenleben von der "introspektiven" Beobachtung ihren Ausgang nehmen müffen.

Aber die Theorie der Entstehung der Einzelseele, die Ontogenie, die nach unserem Philosophen bei Gelegensheit der Verbindung der beiden Keimzellen in "erotischem Chemotropismus" stattsindet, halte ich es nicht für notwendig den Ceser zu unterrichten, obwohl sie nach ihrem Ersinder "über die wichtigsten Geheimnisse des Seelenslebens uns erst das wahre Licht anzündet" (S. 155). Ich sinde sie nur geeignet, über die Verwirrung des Verfassersdem Ceser ein Licht anzuzünden. Oder sollte sich wirklich jemand belehrt vorkommen, wenn er hört, daß im Moment der Empfängnis nicht nur die beiden Keimzellen, sondern auch "ihre Seelen, daß heißt (!) die Spannkräfte, welche in beiden enthalten sind, sich zur Bildung einer neuen Spannkraft, des Seelenkeimes der neugebildeten Stamms

zelle vereinigen"? Die variierende Wiederholung dieser sinnlosen Verbindung von Wörtern macht ihren Inhalt nicht vorstellbarer; wir müssen also die Versicherung, daß die Abertragung der elterlichen Seeleneigenschaften auf das neugebildete Individuum, der die herrschende dualistische Psychologie ratlos gegenüberstehe, so "in einsachster Weise erklärt" sei (S. 164), für die Erklärung selbst nehmen.

Nicht minder wird mir der Ceser den Bericht über das Unsterblichkeitskapitel mit dem Kampf der "Athanisten" und "Chanatisten", dem "primären Chanatismus" der Veddahs und dem "sekundären Chanatismus" erleuchteter Philosophen erlassen: die Sucht, mit neuen Wortbildungen die Armut der Gedanken zu verhüllen, grenzt hier wirklich ans Kindische.

4.

Wir gehen nun etwas näher auf Haedels Sösung des Problems ein, von dem die philosophische Weltanschauung in erster Linie bestimmt wird: das Verhältnis des Physischen und Psychischen zueinander.

Die Dorstellung über dieses Verhältnis, die er prinzipiell 3u Grunde legt oder legen zu wollen erklärt, ist die Spinozistische, wie denn von dem "großen Spinoza" östers die Rede ist. "Wir halten sest an dem reinen und unzweideutigen Monismus von Spinoza: die Materie als die unendliche ausgedehnte Substanz und der Geist (oder die Energie) als die empfindende oder denkende Substanz sind die beiden fundamentalen Uttribute oder Grundeigenschaften des göttlichen Weltwesens, der allumfassenden Substanz." (S. 23, 249.) Wir lesen die formel noch einmal: eine Substanz (das Weltwesen) hat zwei Substanzen als Uttribute, die Materie und den Geist, für den

man aber auch die Energie setzen kann. Seltsam, die Worte kommen uns aus dem Spinoza bekannt vor, aber die Verknüpfung? sollten sie durch den Setzer verschoben sein?

Doch seben wir auf den Gebrauch, den er davon gur Auflösung unseres Problems macht. Funachst, wie dachte Spinoga über die Sache? Es ift aus feiner Ethit, aber auch aus jedem Leitfaden der Beschichte der Philosophie gu erfeben, daß er Ausdehnung (oder Körperlichkeit) und Bewuftsein (oder Beistigkeit) für die beiden einander nebengeordneten Daseinsformen der Wirklichkeit ansah, so daß jedes Wirkliche unter jeder der beiden formen gesett fei und also sowohl als Blied in der physischen wie auch als Glied in der psychischen Welt vorkomme. Ebenso ift auch in jeder fleinften Darftellung feiner Bedanken gu lesen, daß er mit dieser seiner Attributenlehre die Theorie der Wechselwirfung von Ceib und Seele beseitigte und dafür die Theorie des psycho-physischen Parallelismus einführte, die da lehrt: zwischen physischen oder Bewegungs vorgängen und pfychischen oder Bewuftseinsvorgängen ift das Verhältnis von Urfache und Wirkung nicht denkbar; Bewegungen können nur Bewegungen gur Urfache und gur Wirkung haben, nicht aber Bewuftseinsvorgänge. Und umgekehrt: pfychische Vorgange, Empfindungen Strebungen fonnen nur pfychische Vorgange gur Urfache und Wirfung haben, nicht aber physische. Die tatsächliche Korrespondeng zwischen physischen und psychischen Dorgängen ift demnach als ein blokes Zugleich, ein Mebeneinander in der Zeit vorzuftellen: der Leib ein Automat, den der Physiolog demonstriert, ohne dabei irgendwie von der Seele Gebrauch ju machen; umgefehrt die Seele (mens) ein automaton spirituale, das seine Gesetmäßigkeit als Teil des spirituellen Universums hat.

So Spinoza, dessen klare und scharf umrissene Begriffe an diesem Punkt wirklich nicht leicht zu verfehlen sind.

Seben wir nun, wie Baedel mit diefen Begriffen operiert. Schenken wir ihm die verdächtige Gleichsetzung Beift-Energie in feiner obigen formel (obgleich fie eigentlich icon die Vernichtung des Spinogiftifchen Bedankens ift: es gibt natürlich für Spinoza so gut psychische wie physische Energie oder Kausalität): wie halt er es mit der Theorie des Parallelismus, die er zu Grunde legen will? Gleich bei Gelegenheit der Seele der Einzelligen hören wir: die Entstehung ihres besonders gestalteten, oft höchst verwidelt gebanten Sfeletts ift "nur dann erflärlich, wenn wir dem bauenden Plasma die fähigkeit der Dorftellung guschreiben, und zwar der besonderen Reproduktion des plaftifden Diftanggefühls" (S. 137, 140). 21fo: nicht durch feine phyfifchen Kräfte, fo fcheint es, fondern allein durch die fähigfeit des Porftellens (freilich nur unbewußten Dorftellens) ift das Plasma, 3. B. der Radiolarien, imftande, die Beftalt qu banen.

Wir stehen verwirrt: damit wären wir ja auf einmal mitten in der aristotelisch=scholastischen Naturphilosophie: die Seele das Prinzip, das den Körper baut; nicht im Stoff, sondern im Formprinzip, in der Entelechie, der Idee, ist die Ursache der organischen Gestaltung und des Wachstums zu suchen. Die Seele ist dann die bildende "Cebenskraft", und es ist gar nicht abzusehen, warum Haeckel die Neovitalisten so hart anläst (S. 305, 444); er ist ja selbst Vitalist, denn was ist die Zellseele, die durch unbewuste Vorstellung den Leib baut, anders als die alte Lebenskraft?

freilich, wir sehen bald, Baedel ift Vitalist wider Wissen und Willen. Es beift bald darauf, daß in Wahrheit nicht

die Seele den Leib baut, sondern vielmehr die physischchemischen Kräfte das Seelenleben hervorbringen: schon der "große Spinoza in der berühmten Statif der Gemüts= bewegungen" habe dargetan, daß auch die feinsten Befühlstöne und Abstufungen von Entzuden und Abscheu den physikalischen Gesetzen (!) absolut unterworfen seien (5. 148). Und nachher werden wir belehrt, daß überhaupt "das Bewußtsein lediglich ein physiologisches Problem und als solches auf die Erscheinungen im Gebiete der Physik und Chemie gurudguführen ift" (5. 211), gang ebenso wie alle übrigen physiologischen kunktionen, 3. B die Vererbung, ..fcblieklich auf physikalische und chemische Prozesse, auf die Mechanif des Plasma gurudgeführt werden müffen" (5, 163). Und dies Problem, so werden wir weiter belehrt, ift gelöft, so gut als gelöft, seitdem wir das physische Organ des Bewuftseins, die Großhirnrinde, näher kennen: die wichtigfte von diefen Erkenntniffen ift die Entdeckung der "wahren Denkorgane" von Paul flechsig; er hat die vier inneren Empfindungssphären in der hirnrinde nachgewiesen und "zwischen ihnen die vier großen Denkherde oder Uffozionszentren, die realen Organe des Geifteslebens: sie find jene höchsten Werkzeuge der Seelentätiakeit, welche das Denken und das Bewuftfein vermitteln". Derfelbe flechfig foll dann noch nachgewiesen haben, daß in einem Teile diefer mahren und einzigen Organe des Denkens und Bewußtseins "beim Menschen fich noch gang besonders verwickelte Strufturen finden, welche den übrigen Sängetieren fehlen, welche die Aberlegenheit des menschlichen Bewuftfeins erklären" (S. 211 ff.). Und gang ebenso, wie wir hier auf eine rein physische, in letter Ubsicht mechanische Erklärung für das Denken und das Bewuftfein verwiesen werden, so werden wir dann

auch wieder für die Erklärung leiblicher Organisation auf mechanische Ursachen hingewiesen; dem Darwinismus wird unablässig nachgerühmt, daß er uns von der absurden Erklärung durch Zweckursachen befreit habe und uns gestatte, "die zweckmäßigen Einrichtungen in der lebendigen Körperwelt ebenso auf mechanische Ursachen zurückzuführen, wie das vorher nur in der anorganischen Natur möglich war" (S. 229).

Wir fassen uns an die Stirn: wo sind wir denn nun eigentlich? Zuerst wird uns gesagt: wir wollen nach der parallelistischen Theorie Spinogas die Dinge konstruieren: Kein Einfluß der Seele auf den Körper und des Körpers auf die Seele. Bleich darauf heißt es: die zierlichen und fomplizierten Körper der Radiolarien fonnen nicht erflärt werden, ohne daß man dabei Porstellung und Gedächtnis als mitwirfend voraussett; was denn doch wohl auch von dem Bau des menschlichen Leibes und der flechsigiden Denforgane angunehmen ware: oder ift ihr Bau leichter rein mechanisch zu erklären? Und faum haben wir uns von diefem Widerspruch ein wenig erholt, fo erfahren wir: dank den ungeheuren fortschritten der biologischen Wissenschaften können wir jett nicht bloß das organische Ceben, sondern auch das Bewußtfein und das Denken aus der verwickelten Struftur der Denkorgane mechanisch erflaren. Uns ift zu Mute wie jenem, von dem Mephistopheles fpricht: ein Kerl, der fpekuliert und dabei von einem bofen Geift im Kreise herumgeführt wird. Was follen wir denn nun alfo denken: daß die Seele den Körper baut? oder daß der Körper das Seelenleben als feine funktion bervorbringt? oder keines von beiden?

Uch nein, wird unser Philosoph sagen, sondern alles drei. Ich liebe das entweder oder nicht, es klingt so hart

und scharf, ich liebe nur das sowohl als auch. Ich meine ja so: physische und psychische Kräfte sind eins und das= felbe: "die Zellen besitzen eine Summe von physiologischen Eigenschaften, welche wir unter dem Begriff der Zellseele zusammenfassen." (S. 159.) Babe ich doch schon gleich 311 Unfang gesagt: "der Geift oder die Energie" (S. 23) und wiederhole (5. 249): das "göttliche Weltwesen zeigt uns zwei verschiedene Seiten seines mahren Wefens, zwei fundamentale Attribute: die Materie (der ausgedehnte Substang=Stoff) und den Beift (die allumfaffende denkende Substang=Energie)". Das wird doch deutlich sein: der Stoff ift ein Attribut der Substang und ebenso auch der Beift. Beift aber ift gleichbedeutend mit Energie, und unter Energie verftebe ich natürlich phyfifche Energie, die Energie, für die das große Grundgesetz von der Erhaltung der Kraft gilt. Aber diese selbe Energie ift auch zugleich Beift und Denken, denn Denken ift eine physiologische funktion, wie ich oft genug gesagt habe, und Physiologie ift nichts als "organische Physit", trot dem Widerspruch vitalistischer Biologen und dualistischer und spiritualistischer Philosophen (S. 247). Also Materie, Ausdehnung, Bewegung, Kraft, Energie, Denken, Beift, das alles ift ein und dasselbe, bloß verschiedene Wörter für dieselbe Sache. Und wer nun nicht zufrieden ift mit diesen so flaren Beftimmungen, dem ift nicht zu belfen, wahrscheinlich ift ibm durch spiritualistische Philosophie die fähigkeit klar zu denken verdorben worden.

Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen, sagt Lichtenberg einmal, und es gibt keinen hellen Con, so muß das nicht an dem Buch liegen. Aber, werden wir hinzufügen dürfen, es muß auch nicht an dem Kopf liegen. Und in diesem Kalle tun wir dem Buch wirklich nicht

unrecht, wenn wir uns mit der uns günstigeren Unnahme trösten. Worte, Worte, sonst ist hier wirklich nichts zu holen.

So wird auch Wundt fich troften, der fich in dem Welträtselbuch wiederholt als einen zu klarem und konfequentem Denken nicht fähigen oder wenigstens nicht mehr fähigen Kopf abgebildet finden kann: als junger Mann habe auch er den Mut gehabt, "monistisch" zu denken, aber jett fei er in den gewöhnlichen spiritualistischen Dualismus gurudgefallen, wodurch er denn freilich den lebhaften Beifall der herrschenden Schulphilosophie gefunden habe. "Den icharfften Ausdrud, fagt Baedel, findet diese Bekehrung in seinem Pringip des pfychophysischen Parallelismus, wonach zwar jedem psychischen Beschehen irgendwelche physischen Prozesse entsprechen, beide aber völlig unabhängig voneinander find und nicht in natürlichem Kaufalzusammenhang fteben" (S. 117). Aber, Verebrter, wird Wundt sagen, das ift ja gerade der von Ihnen angenommene Spinozismus! - 21ch nein, erwidert Baeckel, das ift ja das Unglud: das ift der Spinogismus, wie ihn die verdrebte und alles verdrebende spekulative, dualistische und spiritualistische Schulphilosophie auffaßt. Der mahre Spinoza, der lehrt gang dasselbe, was ich lehre: die Identität von Seele und Körper oder die Wechselwirfung von Pfychischem und Physischem; denn Identität und Wechselwirfung ift ja doch wohl gang und gar dasselbe.

Wir aber stehen erheitert, wenn so das letzte Wort gesprochen ist. Mit diesem Mittel sind freilich alle Weltztätsel gelöst; das war schon einer aus dem Faust bekannten klugen Frau aufgegangen: denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren.

Und gern gönnen wir dem Sofer der Welträtfel vermittelft des Gesetzes von der Identität des Widerspruchs nun auch seinen oft gefeierten Triumph über Dubois-Reymond, der noch sieben Welträtsel als unlösbare meinte steben laffen zu muffen. Das Bewuftsein erklären? faat Haeckel, das macht Ihnen noch Schwierigkeiten? Nichts leichter als das: wir haben ja, dank den ungeheuren fortschritten, die in den letten Jahren von Paul flechsig in der Gehirnphysiologie gemacht sind, die Bewuftseinsorgane und die wahren Denkorgane dazu in der Hand: feben Sie denn nicht, wie die Zellen der Birnrinde Bewußtsein erzeugen? wie die "Uffozionszentren" als Dentherde Gedanken produzieren? Und wenn Dubois schüchtern bemerkt: ich kann wirklich nichts als physische und chemische Prozesse gewahr werden, so belehrt ihn der Philosoph: ja, das ist eben Ihre Schwäche, die Schwäche aller Dualisten und Spiritualisten, daß sie die monistische Alles= ift-Eins-Cehre, die Identität des Physischen und Psychischen nicht einsehen können; und darum können Sie in diesem chemischen Drozek in den Gehirnzellen nicht den seelischen Vorgang des Denkens sehen. Und doch ist nichts offenbarer, als daß die Umlagerungen der Moleküle in den Zellen Ihrer Denkorgane famt den dazwischen durch die freilich erst seither entdeckten Uffogionsfasern ablaufenden Prozessen gar nichts anderes sind als Ihr Gedanke: ich fann die sieben Welträtsel nicht lösen!

Genug, genug! Haeckel bekennt sich wiederholt als Caien oder bloßen Dilettanten in der mathematischen Physik und spricht hier von seinen Spekulationen mit Bescheidenheit. Ob es nicht für ihn ratsam gewesen wäre, ein wenig von dieser Bescheidenheit auch auf seine philosophischen Spekulationen auszudehnen und anzus

erkennen, daß es auch hier Leute gegeben hat, die den Dingen ein wirkliches Nachdenken gewidmet haben, 3. B. Spinoza oder Kant? Und daß es auch hier nicht möglich ift, nur fo im Dorübergeben ein paar Begriffe oder Ausdrude aus dem Jufammenhang herauszuraufen, um damit gelegentlich zwischen Schlaf und Wachen die Drobleme spielend aufzulösen, woran jene ein ganges Leben ernsthaftester Urbeit gesetzt haben? Oder find Baedel bobere Kräfte als jenen beschieden? Berakles, der Balbgott, erwürgte icon in der Wiege die Schlangen mit spielenden Bänden. Ift der Beist und die Kraft jenes mythischen Beros in Baedel in neuer, geiftiger Bestalt wiedergeboren? Wenn man sieht, wie er (S. 283) die Schlangen erkenntnistheoretischer fragen und Zweifel spielend erwürgt, möchte man es beinabe glauben. "Körper find nur Vorftellungen", fagt Berkeley; gang recht, faat Berakles-Baedel: der Sat muß aber eigentlich beifen: "Körper find für mein perfonliches Bewuftfein nur Vorstellungen, ihr Dasein ift ebenso real wie dasjenige meiner Denkorgane, nämlich der Banglienzellen des Großbirns, welche die Eindrücke der Körper auf meine Sinnesorgane aufnehmen und durch Alfogion' derselben Vorstellungen bilden. Ebenso gut, wie ich die Realität von Raum und Zeit bezweifle oder gar leugne, fann ich auch diejenige meines eigenen Bewußtfeins leugnen"; halte ich doch im "fieberdelirium Dorftellungen für mahr, welche nicht real, sondern Einbildungen sind; ich halte sogar meine Person für eine andere, das cogito ergo sum gilt hier nicht mehr. Dagegen ift die Realität von Raum und Zeit jest endgültig bewiesen durch die Erweiterung unferer Weltanschauung, welche wir dem Subftanzgesetz und der monistischen Kosmogonie verdanken."

Urmer Berkeley! Urmer Kant, daß euch so nahe liegende Gedanken nicht gekommen sind! So einfach liegt die Sache, und da plagt dieser alte Königsberger Philosophieprosessor sich und seine Leser mit den endlosen hirnausdörrenden Aberlegungen über "empirische Realität" und "transcendentale Idealität" von Raum und Zeit! Was willst du denn? Siehst du nicht, so ist die Sache: "Die unendliche Materie, welche obsektiv den Kosmos erfüllt, nennen wir in unserer subsektiven Vorstellung "Raum"; die ewige Bewegung derselben, die obsektiv eine periodische, in sich selbst zurücksehrende Entwicklung darstellt, nennen wir subsektiv "Zeit". Diese beiden "Kormen der Unschauung" überzeugen uns von der Unendlichkeit und Ewigkeit des Weltalls" (S. 285).

Das begreifst du doch: was subjektiv, in der Vorstellung, Raum ist, das ist objektiv Materie oder der sogenannte Stoff, der die wirkliche Welt oder den Raum füllt; was subjektiv Teit ist, das ist objektiv Bewegung, die in der wirklichen Welt vorgeht, die 14 oder 100 Millionen Jahre ausfüllend, die allein seit der Entstehung der Säugetiere auf Erden vergangen sind, und natürlich ebenso alle übrigen vorhergehenden Jahrmillionen. Nicht wahr, das ist doch einfach? Und ebenso begreisst du, daß Bewegung Energieäußerung ist, und daß Energie und Geist oder Denken dasselbe sind, und daß also die Gedanken, die du dir eben über Raum und Zeit machst, auch Bewegungen sind, die natürlich in Raum und Zeit ablausen. Ulso was ist da überhaupt Rätselbastes daran?

Wer nach diesem noch weiteres von den erkenntnistheoretischen Leistungen unseres Philosophen zu erfahren wünscht, sei auf das 16. Kapitel verwiesen, wo er über die Sinnesorgane (Aesteten!) und die Denkorgane (Phroneten!) das Nähere nachlesen kann. Und findet er sich dann nicht vollkommen erleuchtet, nun, so ist ihm nicht zu helsen: dann hapert's eben mit seinen Phroneten.

5

Wir aber wollen noch auf die Auflösung eines zweiten wichtigen Problems, des kosmologischetheologischen, einen Blick werfen.

Sie beginnt mit der Entwicklung einer neuen Theorie der Materie, der "pyknotischen" im Begensatz gur atomiftischen, die diskrete Teile im leeren Raum und fernwirkung annimmt, wogegen jene bloß Perdichtungen innerbalb der kontinuierlich den Raum erfüllenden Urmaterie fennt. Ich überlasse diese Vorstellungsart der Kritik der Physiker, ebenso wie die Rettung des Universums vor der ihr nach Clausius drohenden ewigen Erstarrung: Baedel verhilft der Welt einfach dadurch zur ewigen fortdauer des Weltprozesses, daß er die Weltförper, wenn die Ausgleichung der Wärme stattgefunden hat, mit ungeheurer Beschwindigkeit aufeinander prallen und gerftieben läßt; dann beginnt das Spiel der Bildung von Planeten von neuem, und so in alle Ewigkeit. 3ch will bloß auf die Frage nach Konstitution und Tätigkeitsform des kosmischen Bangen ein wenig näher eingehen.

Auch hier sucht Haeckel Unlehnung an Spinoza: "Der Pantheismus ist notwendigerweise die Weltanschauung unserer modernen Naturwissenschaft" (S. 333); durch den großen Baruch Spinoza in reinster form ausgebildet, dessen Klarheit, Sicherheit und folgerichtigkeit wir heute um so mehr bewundern müssen, als diesem gewaltigen Denker vor 250 Jahren noch alle die sicheren empirischen

fundamente fehlen, die wir erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewonnen haben" (S. 333).

Was bedeutet nun der Pantheismus bei Haeckel? Er erklärt: "Gott und Welt sind ein einziges Wesen, der Begriff Gottes fällt mit dem der Natur oder der Substanz zusammen." Die Substanz aber ist ewig und unendlich, ihre Attribute sind Bewegung und Empfindung (S. 279) oder fühlung und Strebung (S. 259); ihr Gesetz das Substanzgesetz: Erhaltung des Quantums der Materie und der Energie bei allem Wechsel der Verteilung und der form.

Also, folgern wir: die Wirklichkeit ift ein einheitliches psychophysisches Wesen, dessen einheitlichem physischem Entwicklungsprozeff ein ebenso einheitliches psychisches Ceben mit Einheit des Bewuftseins entspricht. Das scheint ja auch Spinogas Unficht zu fein; er legt bekanntlich Gott ein Bewuftsein oder ein Denken seiner felbst und alles dessen, was aus seinem Wesen folgt, bei (Ethica II, 3: in Deo datur necessario idea tam ejus essentiae, quam omnium, quae ex ipsius essentia necessario sequuntur). Und nicht minder legt er Gott Liebe zu sich und freude an seiner eigenen Vollkommenheit bei. (V, 35: Deus se ipsum amore intellectuali infinito amat. Und: Dei natura gaudet infinita perfectione idque concomitante idea sui.) Das Universum oder die einheitliche Wirklichkeit hätte demnach Uhnlichkeit mit einem organischen Wesen. Der Kosmos wäre, mit dem Platonischen Timäus, etwas wie ein beseeltes Cebewesen (ein ζωον έμψυχον), oder vielmehr eigentlich, die beseelten Lebewesen sind kleine mikrokosmische Nachbilder des großen Makrokosmos, spiegelnd, in sehr verfürztem Magstabe, seine geist-leibliche Natur. Und so dürften wir denn auch in der Zielstrebigkeit oder Zweckmäßigkeit der Organismen eine Hindeutung auf eine vergleichbare, nur vermutlich unendlich höhere und weitere Zielstrebigkeit des Universums erblicken. Und vielleicht dürften wir dann in dem "Substanzgeset" den physikalischen Ausdruck des conatus se in suo esse conservandi, des Selbsterhaltungstriebes erblicken, der nach Spinoza das Wesen jedes Dinges ausmacht. (III, 7: Unaquaeque res in suo esse perseverare conatur; und dieser conatus ist ipsius rei actualis essentia.)

3ch sehe unseren "monistischen" Pantheisten die Bande über den Kopf zusammenschlagen über solche folgerungen. Das sind ja unsinnige Phantastereien, womit mein Monismus nichts zu tun hat. Das Universum ist ja doch ein Körper, eine körperliche Substang, in der es nichts gibt als blinde Kräfte: "Der Mechanismus allein gibt uns eine wirkliche Erklärung der Maturerscheinungen - gu denen ja bekanntlich auch die physiologischen und psychischen geboren -, indem er dieselben auf blinde und bewuftlos wirfende Bewegungen gurudführt, welche durch die materielle Konstitution der betreffenden Naturförper felbft bedingt sind" (S. 300). Das ift ja der einzige Sinn der ganzen Entwicklungslehre: die Zwedmäßigkeit oder Zielstrebigkeit aus der Welt herauszubringen. Erst ift das in der anorganischen Natur gelungen: seitdem durch Newton, Kant und Caplace die Entstehung des himmlischen Systems mechanisch erklärt ift, "find die sämtlichen anorganischen Naturwiffenschaften rein mechanisch und damit zugleich rein atheistisch geworden" (S. 301).

Dann versuchte sich der Zweck in der organischen Welt zu erhalten, aber auch da ist er jetzt ausgetrieben; was Kant noch für unmöglich erklärt hatte, daß je ein Newton des Grashalms komme, das ist geschehen, Darwin hat die Entstehung der Lebewesen nach rein mechanischen Dringipien erklärt. Und ebenfo erklärt unfere moderne Biogenie alle embryologischen Catsachen, allen Ditalisten zum Crot, "rein physiologisch, indem sie als bewirkende mechanische Urfachen derfelben die funktionen der Vererbung und Unpassung erkennt" (S. 310). Und ebenso erklären wir, wie wir icon faben, Bewuftsein und Denken rein mechanisch. Und endlich fteht es felbstverständlich auch mit der Geschichte nicht anders. Auch in dem wingig fleinen Ausschnitt aus der Naturgeschichte der irdischen Lebewesen, den der menschliche Größenwahn Weltgeschichte überschreibt, wird alles "mit eiserner Notwendigkeit durch die mechanische Kaufalität bestimmt" (S. 314). Der Kampf ums Dafein ift "der große züchtende Gott, welcher ohne Absicht neue formen durch natürliche Auslese bewirft; damit ift das große Rätsel gelöft: wie können zweckmäßige Einrichtungen rein mechanisch entstehen?" (S. 305).

Ulso was wollt Ihr:

3ch finde nicht die Spur Von einem Beift, und alles ift Dreffur.

Es ist Goethes faust, der diese Zeilen zu Wagner spricht, kaust, der daran verzweiselt, in seinem Schüler jemals eine Spur von Sinn für das Innere, Geistige der Natur aufdämmern zu sehen. Es ist Goethe selbst, der dem "Pantheisten" faust in seinem Kamulus Wagner einen Vertreter der mechanistischen Weltansicht gegenübersgestellt hat, den Mann, der nachher im Caboratorium, Haeckel zuvorkommend, den Homunculus auf mechanischschemischem Wege hervorbringt; ob nicht am Ende Haeckel sein Rezept der Biogenese von Wagner hat: erst stellt man "durch Autogonie (!) einsachstes Plasma in einer unorganischen Bildungsslüssseit" her und bewirkt hierauf

durch "Plasmogonie (!) die Individualisierung (!) von primitivsten Organismen aus dem Plasma" (S. 298).

Spinoza und Goethe werden regelmäßig von Haeckel als Zeugen für seinen "Monismus" geladen. Sie würden sich beide, Goethe noch entschiedener als Spinoza, die Patenschaft verbeten haben; an Wagner hätte ihn Goethe als Gevatter verwiesen.

Boethe ergablt in feinem Ceben, wie er als junger Mann in Stragburg ein Buch erwartungsvoll in die Bande genommen habe, das auch die Auflösung des Welträtsels verhieß: das Système de la nature. Obwohl nicht von einem Dr. phil., Dr. med., Dr. jur., Dr. scient. und Professor an der Universität, sondern von einem simplen Baron von Bolbach verfaßt, macht es doch ziemlich dieselben Versprechungen: vor allem die, die Welt ohne Gott und Seele zu erklären und die drei großen Befpenfter, Gott, freiheit, Unfterblichkeit, gu verbannen. Und was war der Eindruck, den das Buch, das damals großen Sarm verurfachte, auf den jugendlichen Goethe machte? Er sagt: "Das Buch kam uns so grau, so kimmerisch, so totenhaft vor, daß wir Mühe hatten, seine Begenwart auszuhalten, daß wir davor wie vor einem Gespenst schauderten." "System der Natur ward angefündigt, und wir hofften also wirklich etwas von der Natur, unferer Abgöttin, zu erfahren. — - Allein wie hohl und leer ward uns in diefer triften atheistischen halbnacht zu Mute, in welcher die Erde mit allen ihren Bebilden, der himmel mit allen feinen Beftirnen verichwand! Eine Materie follte fein von Ewigkeit her und von Ewigfeit her bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten ohne weiteres die Obanomene der Wirklichkeit hervorbringen.

Dies alles wären wir sogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unseren Augen aufgebaut hätte. Aber er mochte von der Natur so wenig wissen als wir, denn indem er einige allgemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er sie sogleich, um dassenige, was höher als die Natur, als höhere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten, aber doch richtungs- und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt dadurch recht viel gewonnen zu haben."

Wenn Goethe statt jenes Buches die Welträtsel von Haeckel in die Hände gekommen wären, sein Urteil wäre kaum viel anders ausgefallen.

Auch hier vor allem das Bestreben, den Geist aus der Natur hinauszutreiben, um sie rein mechanisch zu erklären; auch hier statt der lebendigen Natur, da Gott die Menschen schuf hinein, nichts als Tiergeripp und Totenbein grauer Theorie und klappernder Terminologie. Statt der freude am Sehen, der innigen Hingebung an die Dinge, der Bescheidenheit der Untersuchung und der Mitteilung, die Darwin zu einem so liebenswürdigen forscher und Lehrer macht, von der auch der jugendliche Haeckel etwas besah, nun nichts als fertiges Dogmatisieren, hastiges Konstruieren, hartes Negieren, heftiges Poltern und Schelten über alle, die andere Wege gehen. In der Tat, von dem Geist Goethischer Naturanschauung ist in diesem Buch Haeckels nichts mehr, trot der Entwicklungsgeschichte.

Und nicht viel mehr ist auch von dem Geist Spinozistischer Philosophie und Weltanschauung in Haeckel. Zu Lucretius, würde Spinoza nach der Lektüre der Welträtsel gesagt haben, oder allenfalls zu Hobbes möge er sich stellen, aber nicht zu ihm, dem der Name Deus denn doch nicht

eine bloße Wortvertauschung gegen Welt, sondern eine andere Auffaffung von dem, mas die Leute fonft Welt oder Wirklichkeit nennten, bedeute. Warum er, Baedel, denn überhaupt darauf bestehe, seine Unsicht von der Matur Pantheismus zu nennen und nicht lieber Utheismus, um den Gegenfat zum Theismus, der ihm doch allein am Bergen liege, rein auszudrücken? Weil das Wort gu hart flinge und Pantheismus ja im Grunde auch dasselbe fage? Also nach Schopenhauers Rezept: Pantheismus ift ein höflicher Utheismus? Aber er sei ja sonst doch nicht eben höflich gegen die Religion, und fo möge er lieber auch diesen letten Unklang an den ihm so verhaften "Unthropismus" meiden. Oder ob er den Namen Dantheismus beibehalte, weil er der Materie Empfindung, Gefühl, Strebung beilege? Mun, warum dann nicht Hylozoismus oder, wenn es ja etwas mit "Pan" sein muffe, Panpfychismus fagen? Abrigens fei es ihm ja auch damit offenbar gar nicht ernst; sonst hätte er den Bedanken der Innerlichkeit, und Idealität der Wirklichkeit durchführen, die geistige und forperliche Welt als zwei gleich ausgedehnte und gleich wirkliche formen des Da= feins anerkennen muffen und nicht die geistige als eine "physiologische" funktion aus der Struktur des Behirns mechanisch erklären fonnen. Aber in Wahrheit halte er den Begriff bloß als Sudenbufer bereit, um ihn vorzuweisen, wenn ihm mit der frage nach der erften Entftehung der Empfindung zugesetzt werde. Seine, des Spinoza, Begriffe feien aber nicht als Ludenbuger für eine mechanistisch=materialistische Theorie gemeint. Und so ersuche er ihn, hinfort auf den Gebrauch feiner termini gu verzichten. Sonst könnte er sich genötigt sehen, dem Beispiel eines anderen Philosophen folgend, eine Unzeige zu erlaffen:

Sachen, so gestohlen worden:

Zwanzig Begriffe wurden mir neulich diebisch entwendet. Ceicht find sie kenntlich, es steht deutlich mein B. S. darauf.

6.

Nachdem wir gesehen, wie es Haeckel mit der Unseignung und Verwendung fremder philosophischer Begriffe geht, zeige ich, wieder an einem Beispiel, wie es ihm mit der Kritik geht. Kant und die Kantische Philossophie dient durch das ganze Buch hindurch als Zielsscheibe für die Polemik. Er stellt die "dualistische" Philosophie dar, für die es, im Gegensatz zum Monismus, charakteristisch ist, daß sie nicht an der einen Wirklichkeit, der Natur, sich genügen läßt, sondern darüber eine andere dichtet, Gott, Freiheit, Unsterblichkeit.

In der Bekämpfung Kants tritt überall ein bemerkens= werter taktischer Zug hervor: das Bemühen, ihn mit sich selbst zu entzweien; haeckel stellt dem zaghaften Kant des dogmatischen, an den Universitäten geltenden Systems einen jugendlichen, fritischen, tapferen Kant gegenüber. Es ift das ein Verfahren, das er auch andern gegenüber gern anwendet. Immer wieder kommt er auf diesen Begensatz gurud: der echte Kant auf der Seite der "monistischen" Philosophie, erft der späte, alte, verdrückte Kant ist zum Dualismus zurückgefehrt, wodurch er denn freilich der Abgott der Universitätsphilosophie geworden sei. "Der jugendliche, wirklich kritische Kant, so werden wir belehrt, war zu der Aberzeugung gelangt, daß die drei Großmächte des Mystigismus, Gott, freiheit, Unsterblichkeit, im Licht der reinen Vernunft unhaltbar erschienen; der gealterte dogmatische Kant dagegen fand, daß diese drei Hauptgespenster Postulate der praktischen Dernunft und als folche unentbehrlich feien" (S. 108). Oder, wie es fpater (S. 402) heißt: "Tuerft hatte der fritische Kant den großartigen und bewunderungswürdigen Palaft der reinen Bernunft ausgebaut und einleuchtend gezeigt, daß die drei großen Zentraldogmen der Metaphysik: der perfonliche Bott, der freie Wille und die unfterbliche Seele, darin nirgends untergebracht werden fonnen, ja daß vernünftige Beweise für deren Realität gar nicht gu finden find. Später aber baute der dogmatifche Kant an diesen realen Kriftallpalast der reinen Dernunft das schimmernde ideale Luftschloß der praftischen Dernunft an, in welchem drei imposante Kirchenschiffe gur Wohnstätte jener drei gewaltigen myftischen Gottheiten bergerichtet wurden." "Obgleich nun der Gegensatz der beiden Dernünfte, der prinzipielle Untagonismus der reinen und der praktischen Bernunft ichon im Unfang des Jahrbunderts erfannt und widerlegt (!) wurde, blieb er doch bis heute in weiten Kreisen herrschend. Die moderne Schule der Neukantianer predigt noch heute den Auckgang auf Kant gerade wegen dieses willkommenen Dualismus, und die streitende Kirche unterftütt fie dabei aufs wärmste, weil ihr eigener myftischer Glaube dazu vortrefflich paft. Eine wirksame Miederlage bereitete demfelben erft die moderne Naturwissenschaft." -

Ich bitte den Ceser um Verzeihung, daß ich in dieser Breite ihm dies zu lesen vorsetze; aber ich mußte Haeckel selbst reden lassen, um von dem Maß von Verwirrung, das in seinen Gedanken herrscht, eine Vorstellung zu geben. Man faßt sich an den Kopf: was meint er denn? Der Kant der praktischen Vernunft in Widerspruch mit dem der theoretischen Vernunft, jener dogmatisch, dieser fritisch, und zugleich jener alt, dieser jugendlich — was

will das sagen? Wir meinten bisher: der jugendliche Kant habe der dogmatischen Richtung der Wolffschen Philosophie angehört und mit ihr Beweise für das Dasein Bottes gesucht: dagegen der geglterte Kant babe die Kritik der reinen Vernunft verfaßt und darin die rationale Psychologie, Kosmologie und Theologie zerstört. Was meint denn dieser neueste Kantinterpret? Will er etwa Kants Jugend bis 1781, dem Jahre der Kritik der reinen Vernunft, dem 57. Cebensjahr des Philosophen, ausdehnen, um ihn dann plötlich alt werden und im Jahre 1788 die Kritif der praftischen Vernunft mit der Wiedereinführung von Gott, freiheit und Unfterblichkeit veröffentlichen gu laffen? Aber das kann er ja nicht meinen, denn der "vernünftige Glaube", an dem unfer fanatifer des Wiffens so schweren Unftoß nimmt (er nennt ihn den "unvernünftigen" Blauben), ist ja schon in der ersten Kritif sichtbar genug angedeutet: als die Kehrseite der Kritik des dogmatischen Gebrauchs der spekulativen Vernunft stand dem Kritiker Kant von Unfang an die Begründung des "dogmatischen" Gebrauchs der praftischen Bernunft fest. Also was fann er meinen? Stehen ihm, wie später für das Ceben Jesu apokryphe Evangelien, so für das Teben und die Philosophie Kants bisher unbekannte Quellen 311 Gebote?

Doch, da kommt ein Schimmer von Licht: in einer Anmerkung (5. 454), wo er Kants Irrtümer aus seinen Entwicklungsbedingungen demonstriert, kommt auch einmal eine Jahreszahl vor: das Jahr 1769 ist der Wendepunkt zwischen dem früheren und späteren, zwischen dem jungen kritischen und dem alten dogmatischen Kant: hätte Kant, heißt es hier, in seiner Jugend statt Philologie und Theologie mehrere Jahre Medizin studiert, "dann hätte

er sich nicht so leichten Herzens über die wichtigsten, schon damals bekannten biologischen Tatsachen hinweggesetzt, wie es in seinen späteren Schriften (seit 1769) geschah."

Also die Schriften der vorkritischen Periode, wie wir ju fagen pflegen, die find eigentlich die fritischen? Und nun dämmert uns auch ein Sinn in feinen Worten auf: Haeckel denkt an die "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels" von 1755, worin der jugendliche Kant das Planetensystem nach "mechanischen Grundfäten" fonstruiert. Also hat er, so denkt unser a priori Gelehrter, in diefer Schrift offenbar den lieben Gott aus der Welt binauskomplimentiert; denn wenn man das Weltall mechanisch erklärt, dann bleibt doch für einen "perfonlichen Bott" nichts mehr zu tun. Also ift er in seiner Jugend "monistisch" gewesen: allein die Welt, ohne einen Gott. Da aber in der späteren Philosophie Kants der liebe Gott wieder eine Rolle spielt, er ift durch das Moralpförtchen wieder hereingelaffen worden, so ift Kant also wieder dualistisch' und dogmatisch' geworden und hat also offenbar auch seine mechanische Entwicklungsgeschichte des Kosmos wieder fallen laffen oder verleugnet. Und dazu ftimmt es denn auch, daß er in der Kritif der Urteilsfraft die Möglichkeit eines "Newtons des Grashalms", d. h. einer mechanischen Entstehung der Organismen, nicht zulaffen will, offenbar auch um dem "persönlichen Gott" wieder Raum und Aufgabe zu verschaffen.

Ja, ja, man ist dem Alten auf die Schliche gekommen: er weiß ganz gut oder wußte es doch einmal, daß die Welt mechanisch erklärt werden kann und muß. Aber mit dem Alter entsinkt ihm der Mut, und da legt er sich denn aufs Glauben und beweist wieder Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Und das wird denn freilich auch noch

durch seine Jugendeindrücke und seinen Bildungsagna erflärlicher: im Dietismus war er aufgewachsen, dann hatte er statt Biologie und Entwicklungslehre Wolffische Obilo= sophie studiert, und so versteben wir ihn nun gang: .. seine dualistische, mit den Jahren immer zunehmende Richtung zur transcendentalen (!) Metaphysik mar bei Kant schon durch die mangelhafte und einseitige Vorbildung auf der Schule und Universität bedingt. Seine Bildung mar überwiegend philologisch, theologisch und mathematisch; von den Naturwissenschaften lernte er nur Aftronomie und Physik gründlich kennen, zum Teil auch Chemie und Mineralogie. Dagegen blieb ihm das weite Gebiet der Biologie, felbst in dem bescheidenen Umfang der damaligen Zeit, größtenteils unbekannt"; weder Zoologie noch Botanik, weder Unatomie noch Ohysiologie hat er studiert: was Wunder, daß da die alte Theologie am Ende wieder durchschlug, trot der Unläufe in einer mechanistischen Theorie des Himmels.

Nicht wahr, die Sache ist einleuchtend? Schade, daß sie nur einen kleinen zehler hat: daß sie nicht wahr ist. Sie stimmt nicht zu den Tatsachen. Und darüber wird doch auch Haeckel, im Prinzip wenigstens, nicht anders denken: daß die Theorien, in der Geschichte ebenso wie in der Naturwissenschaft, sich nach den Tatsachen richten müssen. Aber freilich, um seine Theorien nach den Tatsachen richten zu können, muß man diese kennen. Haeckel hätte also, um Kants Entwicklungsgeschichte schreiben zu können, ihn vorher kennen lernen und zu dem Ende seine Schriften studieren müssen. Dann würde er allerdings gleich gesehen haben, daß die von ihm öfters angeführte "Naturgeschichte des Kimmels" nicht ein Versuch ist, den "persönlichen Gott" aus der Welt hinauszubringen; er

hätte fogar nur die Vorrede zu lesen brauchen, um dies ju erfahren. Gleich zu Unfang beißt es: "Ich habe nicht eber den Unichlag auf dies Unternehmen gefaßt, als bis ich mich in Unsehung der Pflichten der Religion in Sicherbeit gesehen habe. Mein Eifer ift verdoppelt worden, als ich bei jedem Schritt die Nebel fich gerftreuen fab und die Berrlichfeit des höchften Wefens mit dem lebhaftesten Blanze hervorbrach." Und hatte Baedel in den vorkritischen Schriften weiter geblättert, so hatte er auch noch die Schrift angetroffen, worin Kant acht Jahre fpater (1763) diese Entwicklungsgeschichte des Kosmos in den Grundzugen wiederholt und gleichzeitig einen neuen Beweisgrund für das Dasein Gottes aufgestellt hat. Ebenso bätte er auch durch blokes Durchblättern des Verzeich= niffes der Schriften Kants sich überzeugen können, daß Kant, der Cehrer der physischen Geographie und Unthropologie, sowohl der Naturgeschichte als der Physiologie Zeit seines Lebens eingehende Aufmerksamkeit widmete.

Dann aber wird er, wenn er auch fernerhin über Kant und seine Philosophie unter Ceuten, die beide kennen, sich hören lassen will, sich doch entschließen müssen, auch die Schriften aus der späteren Periode zu lesen, die sogenannten kritischen Schriften; und vielleicht wird's auch ihm so gehen, daß er mit einem einmaligen Cesen noch nicht zum Ziel kommt. Er wird mit einem ungünstigen Dorurteil herangehen. Er wird mit einem ungünstigen Dorurteil herangehen. Er wird sich aber angenehm entstäuscht sinden, wenn er in der Krikik der reinen Dernunst wirklich nun eben das sindet, was er dem "jugendlichen" Kant als Derdienst anrechnen wollte: nämlich die Dersnichtung der dogmatischen Beweise für das Dasein Gottes und die Unsterblichkeit der Seele. Und selbst in der Kritik der praktischen Dernunft und der Urteilskraft wird er

nicht auf neue Versuche, ihre Realität theoretisch auszumachen, stoken. Vor allem aber wird er bier einen Bottesbeariff antreffen, der vielleicht fogar einigermaßen geeignet ift, ihn mit dem Gottesgedanken überhaupt auszusöhnen: nicht einen Gott, der zu Erklärungen in der Physik zu brauchen ist oder dem mechanischen Physiker das feld seiner Cätigkeit einengt, sondern einen Gott, der, für alle menschlichen Unschauungen und Begriffe überschwenglich, allein durch eine "Idee" bestimmt ift, die Idee einer absoluten Vernunft, durch die die Wirklichkeit gesetzt ift. Er wird fich dann auch überzeugen. daß er Kant den Vorwurf des Dualismus mit Unrecht macht. Kant ist Monist, sofern er als absolute Wirklickeit eine einheitliche intelligible Welt denkt, als Wirklichkeit für uns, für unsere wissenschaftliche Erkenntnis eine ebenso einheitliche Erscheinungswelt, in welcher das Kaufalgesetz ausnahmslos herrscht, annimmt.

Wenn aber die beschränkte Zeit unserem Philosophen nicht gestattet, so langwierige philosophische Untersuchungen zu lesen, die dazu noch etwas unbequem geschrieben sind und freilich auch keine Lösung der Welträtsel, wenigstens nicht auf seine Urt, in Aussicht stellen, so möchte ich ihm den unmaßgeblichen Vorschlag machen, den Namen Kant in seinen künftigen Veröffentlichungen lieber zu vermeiden. Man muß ja am Ende nicht über alle Dinge Meinungen haben, oder sie doch nicht drucken lassen.

<sup>1)</sup> herr h. Schmidt hat in einer Broschüre: "Der Kampf um die Welträtsel, E. haeckel und die Kritik," die ich im übrigen nicht um ihres inneren Wertes willen erwähne, neben zahlreichen anderen Beschwerden mir auch den Vorwurf gemacht, daß ich hier eine Ansicht von Kant und seiner Entwicklung bekämpfe, die ich in meinem Buch über Kant selbst vertrete. Er will es dem Keser überlassen,

Der berühmte Biolog erteilt den Philosophen gelegentlich einen Rat: das "vergleichende Studium der Uffenseele" ja recht eifrig zu betreiben: der Besuch zoologischer Gärten, der Uffentheater, des Firkus, des Hundetheaters u. s. w. könne den "Psychologen von fach" nicht dringend genug empsohlen werden; er sei "viel unterhaltender und erweitere viel mehr den anthropologischen Blick als das langweilige und teilweise geradezu verdummende Studium der metaphysischen Hirngespinste, welche die sogenannte reine introspektive Psychologie in Tausenden von Büchern

<sup>&</sup>quot;ein derartiges Verfahren mit der treffendften Begeichnung gu verfeben," halt es aber doch für angemeffen, ihm mit einem freilich nicht mehr gang neuen Sitat zu Bilfe gu fommen: si tacuisses ufw., und fügt diesem in ftolgem fettdrud gefesten Sprüchlein ein Derfprechen bingu: "Es wird mir fünftig ein Dergnugen fein, die Unwendbarteit diefes Sates auf den Philosophen Paulfen noch genauer darzulegen." 3ch gestatte mir dem geehrten Berrn anbeimzugeben, wenn er fich anschiedt, an die Ausführung diefer ichatenswerten Abficht zu geben, vorber fich angufeben, worüber er fein Urteil abgeben will, damit es ihm nicht wieder geht wie hier, wo er, um mit Kant gu reden, "mit Beftigkeit und mehrenteils mit großer Unbescheidenheit" mir vorhalt, was mir zu bezweifeln niemals in den Sinn gefommen: nämlich, daß Kant durch die Stufe einer entwidlungsgeschichtlichen Denfweife gum Kritigismus bindurchgegangen fei, welcher Kritigismus in gewiffer Binficht der hiftorifchgenetischen Denkweise gegenüber als rationaliftisch-dogmatische Denkweise bezeichnet werden konne. Was ich haedel vorgehalten habe, ift nicht, daß er diefe beiden Entwidlungsftufen bei Kant untericheidet und dem Kant der erften Stufe den Dorzug gibt, fondern, daß er den alten Kant in Binficht auf das Derhältnis gur Religion als rudfällig in die "dogmatiftifche" Dentweise darftellt. 3ch habe demgegenüber darauf bingewiesen, daß der jugendliche, dem Entwidlungsgedanken nachgehende Kant der soer und 60er Jabre an die Möglichkeit "dogmatifder", fpekulativer Beweise für das Dafein Bottes glaubte, wogegen der alte Kant, der Kant der Kritifen, und

niedergelegt hat" (S. 453). Vielleicht nimmt er für diesen so wohlwollenden und einsichtigen Kat meinen Wink hinssichtlich Kants und der Kantischen Schriften als Gegensgabe freundlich auf.

Und vielleicht darf ich noch eins hinzufügen: er hat die Gewohnheit, die dualistische Weltansicht, worunter er jede beliebige nicht-materialistische versteht, als eine Art Rückbildungsprodukt des höheren Alters hinzustellen: wie hier bei Kant, so ein andermal bei v. Baer, bei Dubois-Reymond, bei Virchow, bei Wundt (S. 107 ff., 308).

zwar der der praktischen ebensowohl als der der reinen Vernunft, diese Möglichkeit schlechthin in Abrede stellt. Den Gottesgedanken überhaupt auszuschalten aus dem menschlichen Denken, das ist allerdings ein Verdienst, auf das auch dieser alte und kritische Kant keinen Anspruch hat, ebensowenig als der jugendliche. Und so wird Kant freilich nicht der Philosoph Haeckels lund der Gläubigen der Welträtsel sein können.

3ch weiß nicht, ob die vorgenannte Arbeit von Baedel veranlagt oder gebilligt ift. Beides gilt dagegen von einem Urtikel in der deutschen Medizinal-Zeitung (1900, Ar. 65) von Berrn Porigty. Wenigstens berichtet diefer felbst bei fpaterer Belegenheit (Ar. 103 derfelben Zeitung): "Ernft Baedel fragte mich unterm 2. Juli 1900 u. a. an (sic!), ob ich gu der Replif Paulfens nicht Stellung nehmen möchte. Ich antwortete, daß ich zu dieser Aufgabe nicht berufen fei. Damals fannte ich den Paulfenichen Auffat noch gar nicht. Als ich ihn aber las, war ich ob des ungehörigen Cones emport, und fand die Argumente Paulfens fo leicht widerlegbar, daß es mir eine Luft war, dagegen gu ichreiben." "Die Redaktion fcidte einige Exemplare Baedel gu, der mir fofort einen langen elogenreichen Brief ichidte, worin er besonders betonte, daß er meine Unichauungen absolut teile." - Um dem Lefer von dem - Eifer, womit diefer von haedel berufene und belobte Derteidiger feiner Lehre ins Teug geht, eine Dorftellung gu geben, fete ich die Einleitung des Urtikels hierher: "Es gibt unbefähigte Menichen, welche fich qualifiziert fühlen, über alles eine Meinung Aberall entdeckt er in den Jugendarbeiten dieser Männer die "monistische" Auffassung, die erst später, wahrscheinlich bei sinkender Geisteskraft, der dualistischen gewichen sei. In einer Betrachtung unter dem Titel "Postembryonale Psychogenie", die einer nicht minder anziehenden "Emsbryonalen Psychogenie" gegenübersteht, gibt er auch einen Zeittermin, von dem das Sinken der geistigen Kraft besginnt, bei der Frau das 50., beim Manne das 60. Lebensjahr. Ich sinde dies Versahren für einen Mann im Alter Haeckels nicht ungefährlich; wenn es auch für den Zweckzunächst bequem ist, so könnte doch einmal jemand eine

ju haben, auch wenn das, was fie beurteilen, ihrem Ideenkreis noch fo fern liegt, und einem Bebiete angehört, das fie nie gefeben, geschweige denn betreten haben. Ift folch ein geiftig impotenter Menich noch gar mit einem gelehrten Etikett, mit einem großen Citel, verfeben, jo ift das, mas der betreffende Berr fagt, durch feinen Titel fanktioniert; eine Zeitung drudt fein Gemafche ab, und - was wichtiger als alles ist - die Zeitung bezahlt es gut. ift ein Mifftand, an dem unsere gange öffentliche Kritif laboriert In unferen Tageszeitungen oder auch Wochenschriften fann man öfters Urteilen über Bücher begegnen, welche die Janorang des. Krititers in fo helles Licht fegen, daß man nicht weiß, worüber man fich eher verwundern foll: über die frechheit oder die Dummheit des Kritifers. Es genügt icon bei uns in Deutschland, daß man dem ungebildeten und zersplitterten Redakteur eines Cageblattes But- freund fei, um jeden geiftigen Unrat abgedruct gu befommen; wie viel mehr hat nicht ein Universitätsprofessor der Philosophie folgt der Name eines Kollegen, der fich ebenfalls der haedelbeleidigung schuldig gemacht hat - Aussicht, das, was sein konfuses Behirn gebiert, abgedrudt ju feben." Man fieht, Baedel ift nicht wählerisch in Binficht auf die Qualität feiner Mitarbeiter. Ob er mit foldem Stab fich umgibt, um vor Ungriffen wirtfam abguidreden? Denn freilich ift es nicht jedermanns Sache, in diefer Utmosphäre auszuhalten. Und so ift am Ende dies, wenn nicht die rühmlichfte, doch die bequemfte form der Verteidigung.

naheliegende Unwendung davon machen. Abrigens könnte es ja auch sein, daß bei jenen Männern, denen er auch noch Romanes hätte anfügen können, allmählich Reife und Besonnenheit gewachsen wäre. Sollte es nur als ein Zeichen von Konsequenz und Charakterstärke gedeutet werden können, daß jemand seit seinem 30. Lebensjahr keinen neuen Gedanken mehr gedacht hat?

Und nun noch ein Wort über die Kantianer. Sie follen, wird behauptet, Kant gerade um feines "Dualismus", also wohl um seiner Rettung von Gott, freiheit und Unsterblichkeit willen anpreisen, ja viele von ihnen sollen ihm eine "unbedingte abgöttische Unbetung" widmen. Wer find diese Ceute? Un wen bat der Verfasser der Welträtsel gedacht, als er von der modernen "Schule der Neofantianer" handelte? Etwa an f. 21. Canae, den Derfaffer der Geschichte des Materialismus? Ift von deffen Kritik des Materialismus ihm etwas zugeflogen, das ihn verdroffen hat? freilich, hätte Cange dies Buch erlebt. er wurde ihm wohl auch einen Plat in feinem Werke eingeräumt haben. Oder wer ift fonft gemeint? Eine fich selbst so nennende Schule der Neokantianer ift mir nicht bekannt; auf die aber, die man vielleicht da oder dort so nennt, paft die Charafteristif wieder nicht: denn gerade sie legen viel weniger Gewicht auf die Rettung von Gott, freiheit und Unfterblichkeit, als auf die Kritik der doamatischen Metaphysik und die neue Theorie der Erfahrung. Also wer ift denn gemeint? Oder sind überhaupt nicht bestimmte Ceute gemeint, sondern nur so die Universitätsphilosophen im allgemeinen? Ift dem gelehrten Biologen zu Ohren gekommen, daß Kant gegenwärtig bei diesen Ceuten viel gilt, und zwar gerade die Schriften Kants, die er als ein Produkt des Alters weniger schätt?

Und dann hat er sich, vielleicht von Schopenhauerschen Invektiven bestimmt, weiter gedacht: offenbar ist es die Ungst vor der "monistischen" Philosophie, die sie bei dem Alten Fuslucht zu suchen treibt, denn freilich, für Philosophieprofessoren ist mit der monistischen Philosophie zur Teit noch nichts zu machen.

Dann würde auch auf die "ftreitende Kirche", die in diesem Zusammenhang von ihm genannt wird, ein wenia Sicht fallen. Ich dachte erft an die Jesuiten, denen Baedel fonst alles Schlimme zutraut, also werden sie wohl auch die "dualistische" Philosophie Kants mit den drei "Baupt= gespenstern" begunftigen. Aber, daß die katholische Kirche den Thomismus allein gelten läßt und Kant als den Er3= feter in der Philosophie ansieht, kann ihm doch kaum unbekannt sein. Also muffen wir auf protestantischem Boden bleiben. Ich dachte einen Augenblick an die Ritschliche Schule; aber "streitende Kirche"? So wird es denn wohl am sichersten sein, auch hier anzunehmen: es find, wie dort die Universitätsphilosophen im allgemeinen, so hier die Theologen nur so im allgemeinen gemeint. Ungefähr muß es ja stimmen: sie haffen beide die monistische Philosophie: also sind sie offenbar Derbündete in Kant.

So viel von Haeckel, dem Historiker und Kritiker im Gebiet der Philosophie. Man weiß wirklich nicht, worüber man mehr staunen soll, über den Mangel an Kenntnissen oder über den fröhlichen Leichtsinn, mit dem er von Dingen redet, von denen er nur von fern gehört hat.

7.

haeckel hat sich noch an einem andern Punkt in der Geschichte und der geschichtlichen Kritik versucht. Im

17. Kapitel handelt er von Wissenschaft und Christentum, und benutt die Belegenheit zu einem fleinen Exfurs in die Bibelfritif und Kirchengeschichte. Die Unwissenheit und Ceichtfertigkeit, die er in der Behandlung Kants und Spinozas bewiesen hat, wird hier noch überboten. Dazu fommt eine äußerst peinlich berührende Meigung, das, was Jahrtausenden heilig gewesen ift, in den Schmut häßlicher Unekdoten und niedriger Witzeleien herabzuziehen; Baeckel hat sich hier wieder in eine Gesellschaft gestellt, in der man ihn nicht ohne Bedauern sehen kann. Eine Abhandlung von dem Kirchenhistoriker Prof. Loofs in Balle überhebt mich des näheren Eingehens auf die Sache: der Cefer findet darin die schmutigen Quellen nachgewiesen, aus denen das Kapitel geschöpft ift.1) ift nicht zu hart geurteilt, wenn hier gefagt wird, daß Baeckel mit der Benutung und Empfehlung diefer Literatur sich unter das Niveau eines ernst zu nehmenden und felbst ernsten Belehrten gestellt habe, daß sein missen= schaftliches Gewissen an diesem Punkt ein nicht normales sei. Was würde Haeckel sagen, wenn jemand von den Medusen und Kalkschwämmen mit dem Mag von Sachfenntnis handelte, mit dem er von den Evangelien handelt? Sind die Evangelien, sind Jesus und Paulus, sind Kant und Spinoza den Kalkschwämmen gegenüber ein corpus vile, worüber jedermann beliebige Einfälle zu Markt zu bringen ein Recht hat?

Haeckel hat Kant a priori konstruiert: unzulängliche Bildung, seine Jugendvorurteile, endlich seine Altersschwäche erklärten und entschuldigten auf gewisse Weise seine Verirrungen. Vielleicht kann man in ähnlicher

<sup>1)</sup> Unti-Haeckel. Eine Replif nebst Beilagen. Halle, Niemeyer 1900.

Weise Haedels Verhalten gegen Geschichte und geschichtliches Ceben sich verständlich machen, und auch hier wird denn jenes Wort, das das Verstehen und das Verzeihen in Zusammenhang bringt, seine Geltung haben.

Er ergählt felbst (S. 461), daß er fich infolge feiner frommen Erziehung durch besonderen Eifer und fleiß im Religionsunterricht ausgezeichnet habe und noch als Student mit 21 Jahren die driftlichen Glaubenslehren in lebhaften Diskuffionen gegen seine freidenkenden Kommilitonen verteidigt habe, obgleich das Studium der Ungtomie und Physiologie seinen Glauben ichon erschüttert hatte. Aber erft durch das vollendete Studium der Medigin und die Erfahrungen des Urztes sei er gur Verwerfung des Blaubens gefommen: weder die "Allgute des liebenden Daters habe er in der harten Schule des Lebens", noch die "weise Vorsehung im Kampf ums Dafein" zu entdecken vermocht. Man empfindet: es ift der Ingrimm des Betrogenen, der in ihm lodert; man hat ihn als Kind betört, ibm als Knaben den Verftand mit formeln gebunden, dann den Jüngling angehalten, die Zweifel des Verstandes durch den Willen zu unterdrücken; endlich ift er doch dem Befängnis entronnen, und nun kann er nicht ohne Bak daran guruddenken, wie man ihn irregeführt, hingehalten, gemigbraucht hat. Die Kirche ein Gefängnis, der Glaube die fessel, die Priefter die Befängniswärter, die Theologen und in zweiter Linie auch die Philosophen die Verfertiger der fesseln: so stellt sich ihm jenes gange Wesen dar, und er glüht von dem Verlangen, die Baftille gu gerftoren, die noch drin gefangen Behaltenen in die freiheit, ans Licht der Sonne herauszuführen.

Bu dem Perfönlichen kommt ein Allgemeines. freilich auch schon jenes perfönliche Erlebnis ift ja im allerweitesten Umfang ein allgemeines: vielleicht kann man fagen, daß es wenia moderne Menschen gibt, die nicht etwas davon erlebt haben; denn es ift ja keine frage, daß die form, in der das Christentum in Schule und Kirche beute gelehrt wird, einer Zeit angehört, die weit hinter der Gegenwart lieat, daß die Catfachen und formeln, die im Unterricht überliefert werden, in taufendfältigem Konflift mit den Unschauungen steben, die außerhalb des Religionsunterrichts gelten. Daß nun die Theologie, auch die wissenschaftliche Theologie der protestantischen Universitäten, hiergegen allzulange die Augen geschlossen hat, daß sie vielfach mit der Wahrheit, wenn sie sie nicht mehr einfach leugnen oder ignorieren konnte, gehandelt und gemarktet bat, das hat das harte Miftrauen gegen sie großwachsen lassen, das nun auch bier feine früchte trägt: Theologie ift feine Wiffenschaft, Arbeiten von Theologen find bei der Wiffenschaft nicht aktreditiert; darum hat jeder das Recht, sich bier seine eigenen Unsichten zu machen oder zu suchen, wo er sie findet; ein beliebiger Sudler gilt ebensoviel als ein gewiffenhafter Belehrter, wenn es fich um die Evangelienkritik handelt: ja vielleicht verdient er noch mehr Vertrauen, er muß doch wenigstens nicht die Wahrheit verleugnen. Harnack hat hierüber ein ernsthaftes Wort in der "Chriftlichen Welt" gesprochen, das auch Loofs mitteilt: solche Vorkommnisse zeigten, "daß die theologische Wissenschaft noch immer nicht den vollen Kredit besitt, weil sie eine alte Schuld noch nicht völlig getilgt hat".

Endlich kommt noch ein Drittes hinzu: das ist die Geringschätzung der Geschichte und der geschichtlichen Wissenschaften überhaupt, zu der die einseitige Beschäftigung mit den Naturwissenschaften nicht selten ausschlägt. Der Gegenstand dieser ist ein so großer, so allgemeiner, so umfassender, so unermeßliche Weiten in Raum und Zeit umspannender, daß dagegen das Geschichtliche zu einem Kleinen, Zufälligen, Singulären herabsinkt. Das Auge des Naturforschers wird leicht weitsichtig, während das des Historikers zur Kurzsichtigkeit neigt: so geschieht es, daß sich beide nicht verstehen.

Bei Baedel tritt diese Abersichtigfeit besonders ftart zutage. Er ist gewöhnt, als Entwidlungshistorifer des Lebens mit Jahrmillionen zu rechnen, ftatt mit Jahrhunderten, wie der hiftoriker. Die Weite des Gesichtsfreises hat bei ibm eine Beringschätzung der hiftorischen Derhältniffe hervorgebracht, die überall durchklingt. Er liebt es, mit großen Sahlen, mit unermeglichen Zeiträumen um fich zu werfen, als wollte er den Lefer fühlen laffen: ein Kopf, der Millionen Jahre zu umfpannen hat, der kann freilich nicht alle die kleinen Quisquilien festhalten, mit denen eure Beschichte und Philologie sich abmüht; was fommt darauf an? in 1000, höchstens in 10000 Jahren find alle diese Dinge, so wichtig fie dem Augenblid erscheinen mögen, miteinander vergeffen. Was find 10000 Jahre für den, der die Entwicklungsgeschichte der Primaten, der Säugetiere, des Lebens, der Erde, des Sonnensystems schreibt? ein Augenblid. 6000 Jahre umfaft die geschichtliche Erinnerung, es find 5 Sekunden, wenn wir die wenigstens 100 Millionen Jahre, die seit der erften Entstehung des Lebens auf der Erde verfloffen find, auf die 24 Stunden eines Tages reduzieren (S. 442).

Und diese Geringschätzung der Geschichte und ihrer fleinen Zeiträume hat sich nun bei ihm auf die Gegenstände, die sie füllen, übertragen, auf den Menschen: was ift er doch für ein kleines unerhebliches Geschöpf! Haeckel hat seine ganze Geringschätzung in ein Wort zusammens

geprefit: das Wort "Unthropismus", das sein auch fonft überall tätiger Sprachzerstörungs= oder Wörterbil= dungstrieb eigens hierfür angefertigt hat. "Unthropismus", es druckt feine ganze Derachtung gegen die enge, dumpfe eingesperrte Luft der geschichtlichen Weltansicht aus, gegen den Menschen, der nichts als seine eigene Atmosphäre atmet, die Verachtung des Naturwissenschaftlers gegen das Geschöpf, das, weil es von der großen Welt nichts weiß, sich für etwas unermeglich Großes und Bobes hält, das sich zum Zweck aller Dinge aufbläht, das sich losreißen möchte von der allgemeinen Natur, das kein Säugetier sein will und sich schämt, in den Uffen Dorfahren und Brüder zu erkennen. Dieser törichte kleine Gernegroß macht sich jum Maß aller Dinge, stellt die Natur nach seinem eigenen Bilde vor, dichtet ein Wesen seinesgleichen über der Natur als den Unfertiger der Natur, tituliert die paar Jahrtausende seiner Erinnerung "Weltgeschichte", und am Ende hält sich dieses Ding noch gar für unsterblich! Was sind dagegen die Moneren und Radiolarien für respektable Geschöpfe, leben nun schon ich weiß nicht wie viele Millionen Jahre und bilden sich nichts darauf ein, und diese Kreatur von gestern, nein, nicht von gestern, nicht einmal von heute früh, dieses Beschöpf von 5 Sekunden bildet fich ein, es sei der Zwed der Welt und denkt von seinem bifichen Intelligeng so groß, daß es meint, ohne solche Intelligenz hätte die Welt gar nicht zu stande kommen können. Unfer Philofoph kann sich nicht genug tun, dieser Kreatur ihre Nichtigfeit zum Bewuftsein zu bringen: für den richtig eingestellten Blid finkt dies Wesen, "welches in seinem anthropistischen Größenwahn sich als Ebenbild Gottes verherrlicht, zur Bedeutung eines plazentalen Säugetieres

hinab, welches nicht mehr Wert für das Universum besitzt, als die Ameise und die Eintagssliege, als das mikroskopische Insusorium und der winzigste Bazillus" (S. 282).

Und diefer verächtlichfte aller Bagillen, verächtlich nämlich durch feine Einbildung -, die andern halten fich doch nicht für mehr als fie find -, diefes Michts von einem Wefen, das macht, ftatt bescheiden ein wenig Naturwiffenschaft zu lernen, feine eigenen dummen Einbildungen unter dem Citel Religion gur wichtigften Ungelegenheit des Universums. Haeckel kann nicht Worte genug und nicht hart genug finden, um feine Beringschätzung und feinen Unwillen hierüber zum Ausdruck zu bringen; das ganze Elend des "Anthropismus" kommt in der Religion und ihrer Absolutsetzung des Menschenwesens gutage: der Glaube an einen "perfonlichen Gott" und das "unsterbliche Seelenwesen", dieses Produkt der borniertesten Selbstüberschätzung, ift das große Unglüd des Menschengeschlechts, ift das schädliche Unfraut, das ausgetilgt werden muß. Religion, die Mutter des Aberglaubens, ift das große Bindernis der wiffenschaftlichen Erkenntnis, die wahnwizige feindschaft des Papismus gegen die Wissenschaft ift ja nur ein besonders deutliches Symptom der allgemeinen Erscheinung; Religion, die Mutter der Intolerang, ift das große Bindernis der Menschlichkeit, der humanität, von ihr erhalt hag und feindschaft und Derfolgung unter den Bolfern und unter den einzelnen immer neue Nahrung. Also, écrasez l'infame, das ift der Bergenswunsch diefes nicht witzigften, aber offenften und ehrlichsten fanatikers des Utheismus: wenn ihr Gott und den Religionswahn los sein werdet, dann wird's besser, eber nicht.

Dor allen Dingen ift das Chriftentum Begenstand feiner Abneigung. Natürlich, das Chriftentum ift die Religion, die ihn umgibt und druckt. Das Chriftentum, wie es ift, ift eine der ichlechteften unter allen Religionen: asketisch in der Moral, supranaturalistisch in der Metaphysik, noch befonders verdummt und verdummend durch das stupide Dogma von der Dreieinigkeit, dem "Triplotheismus" (S. 321). Dagegen ift der Mohammedanismus noch eine gang annehmbare Religion; freilich den "Unthropismus" fonnte er auch nicht überwinden, aber er ist doch als reiner Monotheismus dem Monismus näher; unfer Philosoph bekennt, daß er in den herrlichsten Moscheen in Kairo und Konstantinopel sich selber der Undacht nicht habe erwehren fonnen, ja, die stillen Gebete und Undachtsübungen des Koran erscheinen ihm sogar erhaben, nämlich im Vergleich mit dem katholischen Kultus. Katholizismus und Dapsttum wirkt auf unseren Philosophen überhaupt wie auf ein anderes Geschöpf das rote Tuch: wenn er auf diese Dinge kommt, erfolgt regelmäßig ein kleiner Unfall von Tobsucht: die Papste sind ihm in der großen Mehrzahl "schamlose Gaukler und Betrüger, viele von ihnen nichts= würdige Verbrecher" (S. 374); die Klöfter die Böhlen aller Cafter, das Colibat die Quelle ichamlofer Greuel n. f. w. Auch der Buddhismus erhält, wie billig, gelegentlich sein Cob auf Kosten des Christentums, .. das jene rühmliche Liebe zu den Tieren nicht kennt, welche zu den Sittengesetzen vieler älterer Religionen gehört, besonders des Buddbismus". Erst vom Durchdringen des Monismus ist bier eine Besserung ju hoffen; "fein mitfühlender monistischer Naturforscher wird sich jemals jener roben Mikhandlung schuldig machen, die der gläubige Christ in seinem anthropistischen Größenwahn -

als Kind des Gottes der Liebe — gedankenlos begeht" (S. 410).

So viel von Haedels Derhältnis zur Geschichte und seiner fähigkeit, geschichtliche Dinge zu verstehen. Man darf wohl, ohne ihm unrecht zu tun, sagen: es ist wirklich beschämend gering, noch geringer als sein Verständnis für philosophische Dinge. Er sagt einmal, es handle sich um einen "ungeheuren Kulturkampf", den Kampf gegen den "vergistenden Alberglauben des Mittelalters", der in der Orthodoxie der verschiedenen Kirchen sortwirkt. Nun, wenn etwas gewiß ist, so ist es dies, daß mit diesen Mitteln in diesem Kampf ein Sieg nicht zu gewinnen ist.

8

Das Bild haedels des Philosophen wäre nicht vollftändig, wenn wir nicht noch eins berührten. Wir haben ihn als Kosmologen, als Psychologen, als Metaphysiker, als Biftorifer und Kritifer fennen gelernt: nun lernen wir ihn im 18. Kapitel noch als Religionsstifter kennen. Nachdem er die Dogmen und Tempel der "anthropistischen" Religion niedergeworfen hat, erbaut er auf dem von dem wüften Schutt des Aberglaubens gereinigten Boden die neue Religion, die reine, moniftifche Naturreligion. Er gründet einen Tempel oder beffer einen "Dalaft der Dernunft, in welchem wir mittelft unserer neu gewonnenen Weltanschauung die wahre Dreieinigkeit des 19. Jahrhunderts andächtig verehren, die Trinität des Wahren, Guten und Schönen" (S. 388). Das Wahre: die monistische Philosophie, ihr Zentraldogma das "wahrhaft göttliche Befetz von der Erhaltung der Kraft und der Erhaltung des Stoffs", wie es in der letten Vorrede gur natürlichen Schöpfungsgeschichte heißt, ihr heiliges Symbol

der Stammbaum der Cebewesen von der Monere bis zum Menschen. Das Gute: "die humanitätsgebote der Liebe und Duldung, des Mitleids und der Hilfe" (S. 390; à propos, wie soll es denn mit den 250 Millionen Dapisten und Infallibiliften gehalten werden, wenn fie nun wahnwikia genug find, die neue Religion nicht annehmen zu wollen? Und ferner, wie steht es denn mit dem ehernen Kampf= ums-Dasein-Gesetz). Endlich, das Schöne: auch eine "monistische Kunst" wird es geben, und sie wird gang anderes leisten als die driftliche Kunst mit ihrem dummen "Unthropismus". "Die Entdeckung von ungähligen schönen Lebensformen hat in unserer Zeit einen gang anderen äfthetischen Sinn geweckt und damit auch der bildenden Kunft eine gang neue Richtung gegeben"; man denke nur an die mikroskopische forschung und namentlich an "die Entdeckung der fabelhaften Tieffeebewohner durch die berühmte Challengerexpedition: Tausende von zierlichen Radiolarien und Thalamophoren, von prächtigen Medusen und Korallen, von abenteuerlichen Mollusken und Krebsen eröffneten uns eine ungeahnte fülle von verborgenen formen, deren eigenartige Schönheit und Manniafaltigkeit alle von der menschlichen Phantasie geschaffenen Kunstprodukte weit übertrifft" (S. 394). In der Cat, es ift undenkbar, daß die Menschheit des kommenden Jahrhunderts im Besitz so unschätzbarer formen, und zwar wirklich wirklicher formen, noch an den von "anthropistischen" Größenwahn ausgedachten und nicht einmal naturwahren Gestalten, einem Apollo oder einer Venus von Milo oder gar an Madonnenbildern und heiligen familien, an Paradieses= und Passionsszenen und ähnlichen Ausgeburten des finsteren Mittelalters sollte ein äfthetisches Wohlgefallen baben.

Baedel fieht diese neue Zeit der "natürlichen Religion" schon vor der Tür; das 20. Jahrhundert wird fie gewiß bringen; er hat schon die Grundzuge eines Kultus entworfen, felbst an die Deforationen der Undachtsstätten, fonft Kirchen genannt, ift fürforglich gedacht: "ftatt Beiligenbilder werden in großen Aguarien unterhalb der Kirchenfenster reizende Medusen und Siphonophoren die Kunstformen des Meereslebens erläutern. Un die Stelle des Hochaltars wird eine Urania treten, welche an den Bewegungen der Weltförper die Allmacht des Substang-Besetzes darlegt" (S. 463). "Die staunende Bewunderung, mit der wir den gestirnten Bimmel und das mifroffopische Seben in einem Waffertropfen betrachten, die Ehrfurcht, mit der wir das wunderbare Wirken der Energie in der beweaten Materie untersuchen, die Undacht, mit welcher wir die Geltung des allumfaffenden Substanggesettes im Universum verehren" (S. 396), fie find der Bemutsinhalt, der die neue Gemeinde verbindet, die ichon in der Bildung begriffen ift. Sie fammelt fich natürlich um den Propheten der Entwicklungslehre als ihren sichtbaren Mittelpunft; ift er doch, wie er uns mitteilt, für seinen, noch dazu extemporierten Altenburger Vortrag: "der Monismus als Band zwischen Religion und Wiffenschaft" nicht nur "durch Bunderte von zustimmenden Briefen belohnt worden, sondern auch durch die weite Verbreitung des Vortrags, von welchem innerhalb 6 Monaten 6 Auflagen erschienen" (5. 384). Wie sollte diesem Mann nicht herrliche Hoffnung die Bruft fcmellen: die Naturwiffenichaften machen täglich ungeheure Entdedungen, die "Aufklärung" wächst von Jahr ju Jahr, der "fortschritt" geht mit Riesenschritten, furg, "es beginnt mit dem 19. Jahrhundert wiederum eine gang neue Periode in der Geschichte der Menschheit, charakterisiert durch die Entwickslung der monistischen Naturphilosophie" (S. 371). Jawohl, es ist eine Lust zu leben — wenn nur nicht der dumme oder vielmehr der verteufelt schlaue Papismus wäre! Doch groß ist die Macht der Wahrheit und sie wird siegen. )—

"Der Mensch merkt nie, wie anthropomorphisch er ist." Das Wort Goethes summte mir, während ich haeckels Buch las, beständig in den Ohren. Auch Baeckel merkt es nicht, wie anthropomorphisch, nein, wie automorphisch er ift: er felbit der Mittelpunft der Geschichte, der neue 21dam. der die neue Menschbeit nach seinem Bilde formt. Mit der "natürlichen Schöpfungsgeschichte" beginnt die zweite große Balfte der Geschichte; "Unthropismus" und "Monismus", so können wir die beiden Abschnitte überschreiben: dort Finfternis, Aberglaube, Barbarei, bier Licht, Vernunft, Kultur; dort der Papft, der Repräsentant der Vergangenheit, der Vorsteher des Reiches der finsternis; hier der berühmte Jenger Professor, der Entdeder des homo alalus, der cyto- und der histopsyche, der Schöpfer der monistischen Philosophie und Religion, der Universalmensch, der Dr. philos., Dr. med., Dr. jur., Dr. scient., der Vorsteher des

<sup>1)</sup> Seitdem ist die Jahl der Justimmungsbriefe auf viele Causende gestiegen, die ganze Jugend, alle Untersekundaner des Reiches haben ihren enthusiastischen Beisall ausgesprochen. Die "Welträtsel" sind in Hunderttausenden von Exemplaren in allen Sprachen verbreitet. Ein "Monistenbund" ist gegründet und zählt in zahlreichen Orten ungezählte Gläubige, schon zu Lebzeiten des Stifters der neuen Religion; man halte dagegen die kümmerlichen zwölf Jünger Jesu, die vor seinem Tode noch auf elf zusammensichmolzen, um des großen, ungeheuren Triumphes inne zu werden, den die Wahrheit in unserer Zeit unter ihrem führenden Helden geseiert hat.

Reiches des Lichts und der Aufklärung. In ihm ist endlich die Vernunft zu sich selber gekommen, hat endlich die 14 oder 100 Millionen Jahre lange Entwicklung des organischen Cebens auf Erden ihr Ziel erreicht: sie hat sich selbst begriffen als das, was sie ist, als das Resultat physischer Kräfte als identisch mit mechanischer Energie! Was für ein Tag, der dies erlebte!

Wunderbar, der Jubel klingt uns so bekannt; hörten wir ihn nicht schon einmal in diesem Jahrhundert: ist die Wirklickkeit nicht schon einmal zu sich selbst gekommen im 19. Jahrhundert? Uch ja, richtig, in Hegel war es: das Un-sich der Wirklickeit in den Kormeln des Hegelschen Systems zum Kür-sich geworden. Die Welt nun ganz rational, ganz sich selber durchsichtig, das Welträtsel gelöst: und nun mag die Menscheit, im Besitz eines so unaussprechlichen Schatzes, ruhig kommenden Tagen entgegengehen, viel Neues werden sie ihr freisich nicht mehr bringen, aber jener Ertrag ist unverlierbar und hinlänglich groß, um mit seiner Betrachtung noch einige Jahrtausende zuzubringen.

Un Hegel glaubt man nicht mehr, aber nun ist ein neuer Prophet aufgestanden, statt eines Hegel ein Haeckel. Wieder klingt das: Es ist erreicht! in gläubigen Ohren; "mehrere hundert zustimmende Briese" geben dem führer Kunde, daß er gehört und verstanden worden ist; das "Welträtsel" ist gelöst, die Sphing gestürzt, der Himmel auf Erden, ein Leben in dem "Palast der reinen Vernunft", ist vor der Tür: die ratio Haeckelii primigenia im Allerbeiligsten als Gott-Schöpfer dieses neuen Lebens aufgestellt. Nur ein kleiner Unterschied ist zwischen der alten und der neuen Lehre: in Hegels Monismus begriff die Wirklichsfeit sich selber als Vernunft, in Haeckels Monismus

begreift sie sich selbst als Unvernunft. Sie begreift sich hier als eine Wirkung blinder, mechanischer Kräfte; sie begreift, daß Vernunft bei der Weltentstehung keine Rolle gespielt hat, sondern physische und chemische Kräfte haben die Sache gemacht, und allenfalls ist noch der blinde Kampf ums Dasein als "züchtender Gott" dabei beteiligt. Aber von Vernunft keine Spur, wie sollte sie auch? sie war ja nicht am Unfang, sondern ist eigentlich erst im 19. Jahrhundert in die Welt gekommen.

Das ist die neue heilige Cehre, jett in dem Buch von den Welträtseln für ewige Zeiten festgestellt. —

Ob ihr erspart bleiben wird, was bisher noch jeder beiligen Cehre, wenigstens im Abendlande, widerfahren ift? Ob nicht, wenn nun am Ende dieses Jahrtausends die doctrina Haeckelii in einen Katechismus verfaßt ift und die Artikel von der allerheiligsten Substang, von der Autogonie des Plasma in einer anorganischen flüssigkeit, von der Entwicklung des Ento- und Eftoderms, vom Osychoplasma und der Cytopsyche in allen Schulen aus= wendig gelernt werden, auch bier die alte Erbfünde des Menschengeschlechts, die Meuerungssucht wieder hervorbricht? Ob nicht einmal ein fürwitiger Schüler, nachdem er die Dogmen gelernt und die Prüfung darüber abgelegt hat, anfängt zu fragen: Also durch Entwicklung ift die Dernunft in die Welt gekommen. Aber, Entwicklung wo= raus? Uns dem Plasma, fagt der Meister, dem Psychoplasma mit Empfindung und Streben, dem durch die "Karbogentheorie" völlig festgestellten Plasma. Und das Plasma, woher entwickelt sich das? Uns der unorganischen Materie. Und diefe? Aus dem Urftoff oder dem Ather (auch Prothyl), und zwar, so heißt es in dem heiligen Buch von den Welträtfeln (S. 253), durch Dyknose: "die einzige der Substang innewohnende mechanische Wirkungsform (agens!) bringt durch Derdichtungsbestreben (!) unendlich fleine Verdichtungszentren zustande ("Dyknatome"). und diefe haben Empfindung und Streben oder Willensbewegung einfachster Urt." Also die "Pyknatome", damit beginnt sozusagen das Denken und die Vernunft, die vorber nicht war. Wie seltsam, woher kommt sie nun doch auf einmal? Ob sie am Ende icon im Ather vorher drin war? Aberhaupt, die "Pyknatome", woran erinnern fie mich doch? Uch ja, an die Wolfen oder Nebel, die ein alter Philosoph, Sokrates hieß er, glaub' ich, als die fosmischen Göttinnen einführen wollte. Jawohl, so hab' ich einmal in einem Stück von einem gewissen Uristophanes gelesen; und da wird auch ergählt, daß Sofrates zu den Wolfen als zu seinen Göttinnen, gerade solchen fleinen durch "Pyfnose" entstandenen Wölfchen oder Nebeln, gebetet babe:

Allwaltende Macht, unermegliche Luft, die du schwebend die Erde emporhältst,

Und du Ather des Lichts, und Wolken ihr, hehr-ehrwürdige, donnerumblitte,

O fteiget empor, Berrinnen, erscheint, hochschwebende, euerem Denter!

So könnten wir ja auch zu den Pyknatomen beten. Aber, ich weiß nicht, wenn sie doch aus dem Ather durch Entwicklung entstanden sind, ob es dann nicht besser ist, gleich zum Ather zu beten? Und wenn nun der Ather eine einzige, den unendlichen Raum kontinuierlich erfüllende Substanz ist, und wenn aus dieser Substanz doch auch die Empfindung und das Wollen, das Denken und die Dernunft durch Entwicklung hervorgegangen sind, so mußten sie also wohl ursprünglich darin sein, und also am Ende auch als einheitliches Bewustsein? wie ich es denn

auch bei Spinoza, dem vielgepriesenen, sinde, daß die Substanz ursprüglich ein einheitliches denkendes Wesen ist, sich selbst und die Welt denkend. Und schließlich auch bei dem Propheten selber: Materie, Raum, Bewegung, Energie, Geist, im Grunde dasselbe. Dann könnte ich ja also auch zum Geist beten.

freilich kamen wir damit gewiffermagen auf die mit dem großen Bann belegte Cehre des "Unthropismus" gurud. Aber follte das wirklich fo schlimm fein? Um Ende ift der Mensch doch auch ein Stud Natur, ein Teil der unendlichen Substang; ift die Natur bier anthropomorph, und in den Tieren, vom Affen abwärts bis zur Monere, scheint fie es ja auch zu fein, warum denn nicht auch im großen? Gibt es eine cytopsyche und eine histopsyche, warum nicht auch eine geopsyche und kosmopsyche? freilich, man fieht sie nicht, aber ich hab' auch noch keine cytopsyche gesehen. Und warum sollte das so schlimm sein? 3ch finde es eigentlich beimischer in einer Welt, in der ursprünglich Vernunft und Beift ift, als unter einer bloßen Masse von "Pyknatomen". In der Cat, ich hab' es nie verstanden, weshalb wir uns darüber so freuen sollten, daß durch die monistische Philosophie die Vernunft aus der Welt, nämlich ihrem Urfprung, vertrieben fei. Und aus den Undachten zum allmächtigen und allumfassenden Substanzgesetz mache ich mir schon längst nichts mehr: vernünftiger und für ein vernünftiges Wefen angemeffener würde ich doch die Undacht zu einer ersten und allum= fassenden Bernunft finden.

Also sprach der Unzufriedene im Kreise der Genossen. Und es erhob sich ein Fragen und ein Raunen und breitete sich über immer weitere Kreise aus; und das Ende war, daß sich ein allgemeines Gelächter erhob: die ganze neue Religion ist ja bloß ein Traum und Sputbild, und die ganze "monistische" Philosophie dazu, sie sind ja nichts als Augenverblendung, von einem Zauberer gewoben und durch die Angst vor dem Dorwurf der Rückständigkeit uns beigebracht. Und so ging die Geschichte aus wie jenes Märchen von dem König mit dem von ein paar Betrügern gewobenen unsichtbaren Prachtsleid, das bloß die Dummen nicht sollten sehen können. Tange hatten sich die Teute durch Suggestion oder furcht die Augen halten lassen, bis endlich ein kleines Mädchen sagte, was es sah: aber der König hat ja gar nichts an! Da siel der Fauber von den Augen.

9.

Wir sind am Ende. Denn der Seser wird mir erlassen, auch noch über die monistische Ethik und Pädagogik zu berichten; wenn ein Buch von Seichtigkeit triefen könnte, so würde ich dies von dem 19. Kapitel sagen.

Das 20. macht den Schluß, es ist überschrieben: Cösung der Welträtsel. Sind sie nun also gelöst? Haeckel zählt nochmals aus: das gewaltige Substanzgeseth, das nur ein anderer Ausdruck für das große Geseth der mechanischen Kausalität ist, — jawohl, wir wissen es nun schon: alles ist eins, und der Stoff ist ja bloß ein Attribut der Substanz, die nichts anderes ist als die Materie oder die sogenannte Energie, sonst auch Geist genannt; — und dann die mechanische Kosmologie und die Geologie, endlich die monistische Biologie, "deren Prinzipien ich (1866) in meiner Generellen Morphologie sestzulegen versucht habe", und zu allerlett die "Anthropologie", "das gewaltige Rätsel vom Ursprung des Menschen": "ich selbst habe in meiner Anthropogonie (1874) den ersten Dersuch gemacht, die ganze Reihe der Ahnen, durch welche sich unser

Geschlecht im Cause vieler Jahrmillionen aus dem Tierreich entwickelt hat, im historischen Zusammenhang darzustellen" (S 436). Und damit wäre denn also das Wort des alten Weisen erfüllt: Homo, nosce te ipsum (S. 436).

> Wie stolz, o Mensch, mit Deinem Palmenzweige Stehst Du an des Jahrhunderts Neige In edler stolzer Männlickfeit, Mit aufgeschlossen Sinn, mit Geistesfülle, Voll milden Ernst's, in tatenreicher Stille, Der reifste Sohn der Zeit!

Mit wie viel mehr Recht singen wir so, am Ende des 19. Jahrhunderts, als Schiller am Ende des 18. Das vorige Jahrhundert hatte mit dem Verzicht auf die Sösung der Welträtsel geendet, mit einem Kant, der es für der Weisheit Schluß erklärte: erkennen und anerkennen, daß die Welt nicht in unseren Gedanken aufgeht, und darum endlich zum "Glauben" die Zuslucht zu nehmen riet, mit einem Goethe, der da behauptete: der Mensch sei gar nicht geboren, die Probleme der Welt aufzulösen, sondern bloß zu suchen, wo das Problem angehe, und sich sodann in den Grenzen des Begreislichen zu halten. Wie anders jetzt: mit erhobenem Haupt dürsen wir einherschreiten und die Summe unseres Selbstbewußtseins aussprechen mit dem bescheidenen Wort: homo, noscis te ipsum!

Aber noch wartet unser ein Epilog des Verfasser, "Schlußbetrachtung" überschrieben. Seltsam, kommen ihm nun doch noch Zweisel? Wir hören: "Was ist denn nun eigentlich im tiessten Grunde dieses allgewaltige Weltswunder, welches der realistische Natursorscher als Natur oder Universum verherrlicht, der idealistische Philosoph als Substanz oder Kosmos, der fromme Gläubige als Gott?" "Wir müssen eingestehen, daß uns dieses eigentliche Wesen

der Substanz immer wunderbarer und rätselhafter wird, je tieser wir in die Erkenntnis ihrer Uttribute, der Materie und der Energie, eindringen. Was als Ding an sich hinter den Erscheinungen steckt, das wissen wir auch heut noch nicht." — Als "Ding an sich?" sollen wir nun doch noch zu Kant zurück? Schlägt auch für den Verfasser die Stunde, da er alt und schwach wird? Doch nein; er fährt fort: eigentlich geht uns das Ding an sich auch gar nichts an; überlassen wir also "dieses ideale Gespenst den reinen Metaphysisern", und erfreuen wir uns der "monistischen Philosophie und der monistischen Religion".

Und nun, freunde, Genossen, Brüder, erheben wir uns und schütteln uns die Hände: es war ja alles nicht so schlimm gemeint: "Ich möchte von meinem Ceser nicht Abschied nehmen, ohne persönlich darauf hinzuweisen, daß dieser schrosse Gegensatz (nämlich von monistischer und dualistischer Weltanschauung) bei konsequentem und klarem Denken sich bis zu einem gewissen Grade mildert, ja selbst zu einer erfreulichen Harmonie gelöst werden kann. Bei völlig folgerichtigem Denken, bei gleichmäßiger Unwendung der höchsten Prinzipien auf das Gesamtgebiet des Kosmos nähern sich die Gegensätze des Theismus und Pantheismus, des Ditalismus und des Mechanismus bis zur Berührung. Aber freilich, konsequentes Denken bleibt eine seltene Naturerscheinung" (S. 439).

Ja, ja, konsequent denken, es ist eine herrliche, aber seltene Naturerscheinung! Preisen wir uns glücklich, daß unserem Jahrhundert in dem Begründer der monistischen Philosophie ein solcher Mann zu teil wurde. Nur konsequentes Denken konnte zu dem herrlichen Tiel führen, zu der allumfassenden, gewaltigen Erkenntnis: Alles ist Eins! Bott und Welt, Materie und Kraft, Energie und Geist,

Paulsen, Philosophia militans. 3. u. 4. Auft.

mechanische Kausalität und Substanzgesetz, Dualismus und Monismus, Theismus und Pantheismus, Vitalismus und Mechanismus, Rationalismus und Empirismus, Kritizismus und Dogmatismus: Alles ist Eins! Und Menschen und Affen nähern sich bis zur Berührung!

\* \*

Ich lege die feder nieder und frage mich: war es notwendig, das Buch zu lesen und darüber zu schreiben, so zu schreiben, wie hier geschehen ist?

Ich hatte ursprünglich nicht vor, es zu lesen, ich hatte es gesehen und beiseite gelegt. Der Unftof, es doch wieder vorzunehmen, kam von außen. Als ich nun darin zu blättern anfing, noch ohne die Absicht, darüber mich zu äußern, hielt es mich bald fest. Freilich war es nicht freude an dem Inhalt, es war vielmehr Indignation, die mich weiter zu lesen trieb, die Indignation über die Leichtfertigkeit, womit hier von ernsten Dingen gehandelt wurde. Daß es ein Mann von Ruf war, der bier sprach, ein Mann, den Caufende als führer verehren, der felbst mit Stolz in Unspruch nimmt, dem neuen Jahrhundert voranzugehen und den Weg zu weisen, das steigerte die Indignation, und sie wurde nicht gemildert, sondern geschärft dadurch, daß ich hier vielfach Gedanken, die mir wert sind, in allerlei Verzerrungen wiederkehren fah. Den Ausschlag, zur feder zu greifen, gaben endlich die beständigen Herausforderungen an die "Universitätsphilosophie", der unablässig wiederkehrende Vorwurf nicht allein der vollständigen Unfruchtbarkeit, sondern auch des Mangels an Mut und Willen, die Dinge zu sehen, die sind. Es wird nicht direkt der Vorwurf ausgesprochen, daß sie falsch

und feige sei; aber ich bin überzeugt, die Masse der Ceser Haeckels nimmt von dem Buch mit der Vorstellung Abschied, daß die Philosophen bloß nicht den Mut, die Charafterstärke haben, um aus den Voraussetzungen der Naturwissenschaften, die sie ja nicht leugnen können, dieselbe materialistisch mechanistische Weltanschauung zu solgern, wie es hier geschehen; daß sie, wie ihr Patron, der "große" Kant, dem Frieden zu Liebe Selbstverleugnung üben. Und daß diese Insinuation mit der Miene harmsloser Bonhomie ausgesprochen wird, als ob er sagen wollte: wir verstehen uns ja, das gab den letzen Stoß.

Hat jedes Volk und jede Zeit, wie die Regierung, so auch die Citeratur, die sie zu haben verdienen, nun, so ist damit auch jedem, der an ihr teil hat, die Mitverantwortlichkeit dafür auferlegt. Ich habe mit brennender Scham dieses Buch gelesen, mit Scham über den Stand der allgemeinen Bildung und der philosophischen Bildung unseres Volks. Daß ein solches Buch möglich war, daß es geschrieben, gedruckt, gekauft, gelesen, bewundert, geglaubt werden konnte bei dem Volk, das einen Kant, einen Goethe, einen Schopenhauer besitzt, das ist schmerzlich.

Indessen: nosce te ipsum!







### Ernst Kaeckels Welträtsel als Dolksbuch.

(Aus den Preußischen Jahrbüchern, Mai 1903.)



## percentages or or a telepolitical



aedel hat auf die zahlreichen Ungriffe, die seine Welträtsel hervorgerufen haben, mit einer billigen Volksausgabe geantwortet; das ist löblich. Ein Nachwort, das er dem Cert hinzugefügt hat, ist minder löblich: es enthält Verunglimpfungen einiger unter denen, die in seinem Buch die Cosung der Welträtsel nicht gu finden vermocht haben. Außer dem Theologen Loofs bin ich dabei am reichlichsten bedacht worden; er gibt nicht nur meine miffenschaftliche Tätigkeit der Derachtnng feiner Lefer preis, sondern auch meinen persönlichen Charafter, als einen unehrlichen Sophisten mich hinstellend. In der Obilosophie babe ich nicht einen einzigen neuen Bedanken oder Begriff hervorgebracht, nicht einmal Kant habe ich verstanden, wie die Berren Coben und Goldschmidt gu bezeugen bereit ftänden; als einziges wird mir gelaffen, vermutlich nicht in der Absicht, meinem geschädigten Unfeben damit wieder aufzuhelfen, daß ich als "unterhaltender feuilletonschriftsteller mit Recht fehr beliebt fei und als redegewandter Cehrer der Metaphyfif in Berlin großen Einfluß übe."

Es ist ja eine nicht eben erfreuliche Aussicht, mit der angedeuteten Etiquettierung in 100000 Exemplaren allen

Völkern der Erde zur Schau gestellt zu werden; ich sehe schon mein Bild vor allen literarischen Jahrmarktbuden ausgehängt und von Baeckelgläubigen mit Abscheu betrachtet; auch an schadenfrohen Zuschauern wird es nicht fehlen, die sich mit beifälligen Bloffen vernehmen laffen. Indessen, ich muß es geschehen lassen: was könnte ich dagegen tun? Etwa die von mir erfundenen neuen Gedanken vorweisen? Ich weiß, daß ich hinter dem Berfasser der Welträtsel, dem Erfinder der Cytopsyche, der Pyknatome, des primären und sekundären Chanatismus und taufend ähnlicher koftbarer neuer "Begriffe" und "Gedanken" an fruchtbarkeit unermefflich guruchleibe. Oder zeigen, daß feine Abwehr verfehlt fei? 3ch halte fie vielmehr, bei der gegebenen Lage der Dinge, für die einzig mögliche: ich meine in dem vorstehenden Urtikel den Nachweis erbracht zu haben, daß Baedel von Spinoza, von Kant, von Philosophie nichts, aber auch gar nichts versteht; er antwortet mit einer Wendung, wie sie bei Schulknaben unter dem Namen der "Retourkutsche" bekannt ift, freilich zugleich als Eingeständnis der Verlegen= heit gilt: Paulsen erft recht nicht! Auch darin muß ich ihm recht geben, daß ich das Unheil mir felber zuzu= schreiben habe; ich war von ihm nie mit einem Wort beleidigt worden, im Gegenteil, ich hatte mich sogar einer Empfehlung zu erfreuen, wie es denn in der Cat auch Berührungspunkte in unseren Unschauungen gibt. Warum also mußte ich an seinem Philosophenruhm mich verfündigen? Ich bin felbst schuld, wenn ich nun in biefer Urmenfündergestalt mich dargestellt seben muß.

Wir wären also quitt und hätten uns nach dieser gegenseitigen Aullitätserklärung über Philosophie nichts mehr zu sagen. Der wegwerfenden Beurteilung meiner Philosophie hat Haeckel Außerungen über meinen persönlichen Charafter hinzuzusügen für angemessen erachtet; er sucht nach dem Motiv meines völlig unerwarteten und befremdenden Angriffs und findet die einzig mögliche Erklärung "in dem maßlosen Arger über den literarischen Erfolg der Welträtsel", wozu noch der "Ingrimm über die zahlreichen neuen Cehrsähe und Begriffe" kommen, zu denen er, der Naturforscher, auf Grund der Entwickelungslehre geführt worden sei, während ich mit den anderen Universitätsphilosophen in der gänzlich unfruchtbaren a priori-Metaphysik Kants stecken geblieben sei.

Also Neid, blasser, haßerfüllter Neid das schäbige Motiv! Und darum jeder Versuch einer weiteren Beslehrung gänzlich aussichtslos: dem Berliner Sophisten ist es "nicht um Erfenntnis der Wahrheit, sondern um Vernichtung eines verhaßten Gegners zu tun." — Freilich ist diese Belehrung auch einem "weit anständigeren und ehrslicheren Gegner", Prof. Udickes, der in seiner Schrift: Kant contra Haeckel (2. Aufl. 1906) die Nichtigkeit der "Weltztiese" sehr gründlich dargetan hat, nicht zu teil geworden.

Ich bin auch hiergegen wehrlos. Sollte ich etwa Haeckel mit gleicher Münze heimzahlen, die schimpflichen Gelehrtenschimpfereien vermehrend? Oder ihn vor Gericht fordern? Oder ihm meinen Kartellträger schicken? Ich würde es auch dann nicht tun, wenn er nicht in eben dem Nachwort in Sachen seines Verhältnisses zu Coofserklärt hätte, daß er jedes Duell entweder als Gottesurteil für vernunftwidrig, oder als barbarische Unsitte für groben Unfug erachten müsse — ganz abgesehen davon, daß diese rohe form der Rache den milden Grundlehren der christlichen Religion direkt ins Gesicht schlage.

Noch gang unter dem Eindruck dieser weisen und falbungsvollen Belehrung stehend, beschränke ich mich darauf, zu erwidern, daß haedel fein Glud als Denfer und als Schriftsteller überschätt, wenn er vermutet, daß es meinen Neid erregt habe. Ich beneide ihn ebenso= wenig um feine taufend neuen "Gedanken" und "Begriffe" als um seine bunderttausend Käufer und Lefer. Much hasse ich ihn nicht, wirklich nicht, jett so wenig als früher. Selbst an seiner Ehrlichkeit bin ich nicht irre geworden: er gehört zu den ehrlichsten Kanatikern, die je gewesen find. Daß in dem fanatismus sich auch ein wenig Pfaffbeit mischt, daß er die "Ungläubigen", die das Wort der Wahrheit in den "Welträtseln" gehört haben und doch nicht annehmen, für Verstockte hält und als feinde der Wahrheit behandelt, nun, das liegt in der Natur des fanatismus; hierin ift, wie in andern Dingen, zwischen dem fanatismus des Glaubens und des Unalaubens, der ja übrigens nur ein anders gewendeter Glaube ift, fein Unterschied. Und so ailt auch bierin von Baeckel das Wort, das er gern anführt, mit dem er auch die "Welt= rätsel" schließt:

Nach ewigen, ehernen, Großen Gesehen Müssen wir Alle Unseres Daseins Kreise vollenden.

Ann noch ein Wort über die Sache, d. h. nicht über den Wert oder Unwert von Haeckels Philosophie, aber über seine Bedeutung als Volksbuch: ist es ein Unglück, daß ein solches Buch, in Massen unter das Volk geworfen, nun erst recht das Cesebuch unserer Jugend werden wird, das Buch, aus dem sie ihre Ideen über Gott und Welt schöpft?

Ich zweisle nicht daran, daß manche so empfinden; ja vielleicht wird da und dort sogar der Gedanke sich regen: es wäre gut, wenn es verhindert werden könnte; die Zensur war doch eine Sache, die ihre innere Berechtigung hatte; eine Urt geistiger Hygiene gehört eigentlich doch zu den Pflichten der Gesamtheit gegen sich selbst und ihre Glieder, vor allem gegen die Jugend, so gut als der Schutz gegen die Vergiftung des Leibes.

Ich denke nicht so. Und wenn es möglich wäre, die Sache durchzuführen und die Welträtfel zu fefretieren, wenigstens vor der Jugend zu sekretieren, ich würde nicht dazu raten. Ich bin vielmehr der Unsicht: jede Philosophie ift beffer als gar feine. Daß ich mit unbedingter Benugtuung die Welträtsel in der Band jedes Untersekundaners nicht nur, sondern jedes Barbierlehrlings sehe, will ich nicht fagen. Aber doch, jede Philosophie, jedes gesammelte Nachdenken über das Gange der Dinge und die Bedeutung des Cebens ift besser als gar keines. Dazu kann selbst Baedels Buch dienen. führt es nicht ans Ziel, führt es nicht zu haltbaren letten Gedanken, so hat es doch das Derdienst, daß es die dem Unterfekundanerbewußtsein und dem Barbiergesellendenken unserer Zeit nächstliegenden Bedanken zu einem Bangen verknüpft. Die naturaliftische Weltanschauung, die Geringschätzung des Geistigen und feiner Bedeutung in der Wirklichkeit, die Verachtung der Religion, das alles hat in den Welträtseln einen starken, von einer gemiffen Leidenschaft getragenen Ausdrud gefunden. Es wird von der Maffe der Lefer ohne Zweifel höchst einleuchtend befunden werden, sie werden das be= freiende und erhebende Befühl haben: hier find die Bedanken, die wir eigentlich felbst, wenn auch nur dunkel, dachten, in hellstes Tageslicht gestellt. Zwischen dem Autor

und seinen Cesern, den Cesern, die ihn wirklich lesen, besteht ja allemal ein gewisses Verhältnis prästabilierter Harmonie.

Also ich bin der Aberzenauna, es ist aut, daß die Bedanken der Menschen offenbar werden, auch die falichen Bedanken. Mag es dahingestellt bleiben, ob es, wie der platonische Sofrates will, besser ift mit Wissen und Willen Unrecht zu tun, als unwissend, auf jeden fall ift es besser, zu wissen, was man denkt, auch wenn es falsch ift, als in dumpfer Abhängigkeit der Gefangene unbestimmter, un= entwickelter, blok instinktiv empfundener Bedanken zu fein. Und in dieser Cage ift zur Zeit die große Masse. Man hat ein Gefühl, daß es mit der Cehre von Welt und Ceben, die Einem im Religionsunterricht der Schule als die geltende Wahrheit eingeprägt worden ist, nichts ist; man hat eine unbestimmte Kunde davon, die "Wiffenschaft" habe ein gang anderes Bild von der Wirklichkeit gewonnen; man bat ein mehr oder minder lebhaftes Verlangen, an diesen "Ergebniffen der Wiffenschaft" auch feinen Unteil gu haben, um nicht für rückständig und ungebildet gu gelten. Diefes Verlangen findet in Baeckels Buch feine Befriedigung: bier bat man auf ein paar Bogen Alles beisammen, was der fortgeschrittenfte, der aufgeklärteste, der furchtloseste Beift der Gegenwart denkt. Man weiß, wenn man dieses Buch gelesen und angeeignet hat, über alle die großen fragen, die seit Unbeginn den Menschengeist beschäftigt und bis auf diesen Tag nicht losgelassen haben, zusammenhangenden und jedem Alltagskopf sofort einleuchtenden Bescheid zu geben: ein formaler Gewinn, der bleibt, auch wenn der Wert der so gewonnenen Einsichten fein absoluter ift.

Aber ferner, zur Klarheit über seine eigenen Gedanken kommen, ist auch der einzige Weg, über sie hinauszukommen.

Und ich bin nicht ohne einige Hoffnung, daß auch dies nicht fo gang felten der Erfolg der Cefture der Welträtsel sein wird. Den Weg des Irrtums bis zu Ende gu geben, das allein führt jum Infichgeben, wer den Irrtum nicht einmal ausschöpft, der hält, wie Boethe faat, lange damit haus. Wem die grenzenlose Große des Universums, die Unendlichkeit der Entwicklung des Cebens, die Kleinheit des Menschen zum Bewuftfein gekommen ift, wer mit Baedel den Triumph empfunden hat, die gange Derachtlichkeit des "Unthropismus" zu erkennen, der steht jener großen und transszendentalen Wandlung, welche nach Schopenhauer das menschliche Denken in der Kantischen Philosophie erlebt hat, jener Wandlung, die das Subjekt oder den Beift zum Mittelpunkt der Wirklichkeit macht, näher als ein anderer, der niemals über ein fümmerliches Balbglauben und Balbzweifeln hinausgekommen ift. Es liegen doch auch in den Welträtseln fermenta cognitionis, die über fie hinausführen konnen, fo 3. B. der Bedanke, daß Empfindung und Bewegung, Pfychisches und Physisches gleich ursprünglich find: fo wenig er festgehalten und durchgeführt wird, so mag er doch in einem andern Kopf der Unftoff zu einer Gedankenbewegung werden, die zu dem wirklichen Spinoza oder zu fechner führt, oder auch zu Kant und Schopenhauer.

Und darum würde ich also Cehrern und Erziehern raten, das Buch nicht ängstlich zu sekretieren; die Keime dieser Gedanken sind allverbreitet, es bleibt Niemand von ihnen unberührt. Dielleicht ist der philosophische Standpunkt der Welträtsel zu einem notwendigen Durchgangspunkt für unsere Jugend geworden. Vor Allem aber möchte ich allen denen, denen die Ceitung der Jugend anbesohlen ist, empfehlen, zunächst für ihre Person mit

den Gedanken dieses Buches sich vertraut zu machen, um sie wiederzuerkennen, wo sie ihnen begegnen, und um an sie anknüpsen zu können, wo sie die Jugend auf diesen Wegen sinden. Non accipit indoctus verba scientiae, nisi prius dixeris, quae versantur in corde ejus: willst du Jemand belehren, so mache dir erst deutlich, was für Gedanken er mitbringt und wohin sie zielen. Und dann sage ihm seine eigenen Gedanken vor, womöglich klarer und einleuchtender, als er selber sie hat, so wird er Vertrauen sassen und dir solgen, wenn du ihn nun auch auf das Fragliche oder Unzulängliche jener Gedanken hinsührst. Stellst du bloß deine eigenen Gedanken gegen seine, so wundere dich nicht, wenn er seine Gedanken einleuchtender sindet als deine und sich weigert, jene sahren zu lassen und deine dafür anzunehmen.

Baeckel spricht in dem Nachwort von Tausenden von guftimmenden Briefen, die in den drei Jahren feit Erscheinen der Welträtsel an ihn gerichtet seien. Er könnte sich ein Verdienst erwerben, indem er eine Auswahl aus diefen Briefen veröffentlichte. Sie würden, wenn nicht den Wert von Beweisstücken für die Wahrheit der Sehre, fo doch den von Dokumenten zur Geschichte der philosophischen Bildung des deutschen Volks haben. Ich vermute, daß eine fo reiche oder mindestens fo viel Nummern umfassende Sammlung, denn auch schon früher spricht Baedel von ungegählten Zustimmungskundgebungen, fich noch niemals in eines Mannes Band befunden hat und vermutlich nicht so leicht wieder befinden wird. Wäre das Bild, das daraus dem "Dolf der Dichter und Denker" von seinem Bildungsstande am Unfang des zwanzigsten Jahrhunderts entgegenleuchtet, auch nicht ein erfreuliches, nun, Baeckel ist ja nicht der Mann, der nicht die

Erkenntnis der Wirklichkeit, auch der minder schönen, der schmeichelnden Täuschung vorziehen sollte. Und den Lehrern der Jugend würde er damit ein unvergleichliches Geschenk machen. Träte auch ihnen kein schmeichelhaftes Bild ihrer Wirksamkeit daraus entgegen, so würden auch sie sich trösten: die bittere Wahrheit ist gesünder als der trügerische Schein. Erkenne dich selbst! es ist das oberste Gebot auch für eine Nation.1)

Paulus sagt vom jüdischen Gesetz, daß es als Zuchtmeister auf Christum Wert habe. Etwas Uhnliches könnte
uns Haeckel sein: dieser krude Naturalismus sollte uns
zu einem Zuchtmeister auf die wirkliche Philosophie werden.
Er zwingt uns geradezu, aus der Gleichgiltigkeit gegen
Philosophie, aus der Geringschätzung gegen Metaphysis
herauszugehen: unsere Schulen können nicht bei dem
System stehen bleiben, nebeneinander auf der einen
Seite moderne Naturwissenschaft, auf der andern mittelalterliche Dogmatik zu lehren.

<sup>1)</sup> Inzwischen ist dem deutschen Dolke die Aussicht eröffnet worden, neben dem Nietzsche-Archiv in Weimar ein Haeckel-Archiv in Jena zu besitzen. Denn Haeckel wird doch die "Causende von Tuschriften", die ihn zum Großzeist der Epoche erklären, nicht vernichten wollen? Sie gehören zu den documents humains der Zeit und werden einmal für die geschichtliche Selbsterkenntnis unserer Nation unvergleichliche Dienste leisten; der ganze Ciefstand, die ganze Terrüttung unserer geistigen Welt am Endè des 19. Jahr-hunderts wird aus den beiden Nachbararchiven einem späteren, hoffentslich glücklicheren Geschlecht wie in einem Spiegel entgegentreten.







Entdeckung des Menschen im 19. Jahrhundert.







er fürzlich erschienenen Volksausaabe von Baedels Welträtseln habe ich in den "Preußischen Jahrbüchern" ein Geleitwort mitgegeben, worin ich die Lehrer und führer unferer Jugend auffordere, ein Buch nicht ungelesen zu laffen, aus dem gegenwärtig die Jugend, wenn fie mit "Religionsunterricht" und "mosaischer Schöpfungsgeschichte" überfättigt, nach einer "wissenschaftlichen" Welterkenntnis sich umtut, querft qu greifen pflegt, oft gewiß mit dem Erfolg, darin das endlich offenbar gewordene Gebeimnis der Wirklichkeit in Banden gu halten. So wenig diefer Erfolg zu munichen fein mag, fo gering der wissenschaftliche Wert jenes Buches und so ungenießbar für den feineren Geschmad fein Stil und feine Sprache ift, so notwendig wird es fein, daß von diefen Bedanken sich Kenntnis verschafft, wer andere von ihrer Ungugänglichkeit überzeugen will.

Soeben kommt mir ein kleines Buch in die Hände, das ich in anderer Absicht der Aufmerksamkeit empfehlen möchte; es ist von Wilhelm Bölsche, dem Verkasser einer Reihe anziehender, durch Vertrautheit mit den Tatsachen ebenso sehr als durch Geist und poetische Phantasie aus-

gezeichneter Werke gur Entwidelungsgeschichte der Welt und des Menschen. Der Citel des Büchleins lautet: "Die Eroberung des Menschen" (3. Aufl., Berlin 1903). 3ch würde es gern allen jungen Ceuten, denen die Welträtfel im Kopf rumoren, in die Band geben. Es ift nicht etwa eine Widerlegung der Welträtfel, es ift gang und gar nicht als Begenaift gegen Baeckel geschrieben und gemeint, hat doch Bölsche auch eine Biographie Baedels des Biologen geschrieben. Und dennoch kann es dazu dienen; es führt den Bedanken da, wo Baedel ihn fteden läft, weiter, die wirksamste oder vielmehr die einzig wirksame form der Widerlegung. Wer die Entwicklungstheorie angreift, wer den genetischen Zusammenhang des Menschen mit der übrigen Lebewelt, auf den die Catfachen von allen Seiten hinweisen, wieder aus den Gedanken der Menschen heraus= zubringen trachtet, der verliert seine Mühe. Dagegen ift es möglich, auf Grund jener Voraussekung den Gedanken in einer Richtung weiterzuführen, die von Baedels Bedanken sich sehr weit entfernt. Und das geschieht hier mit Sicherheit und Beift.

Haeckel geht in seinen Welträtseln darauf aus, den Menschen klein zu machen, ihn zur Nichtigkeit herabzusdrücken; er ist, wie die Wissenschaft überzeugend dartut, auch bloß eine der tausend vergänglichen Bildungen der Natur; seine Geschichte, fern davon, die "Weltgeschichte" zu sein, wie er sie in seinem Größenwahn einredet, ist bloß ein verschwindendes Moment im Naturlauf; was sind die paar tausend Jahre, mit denen die "Geschichte" rechnet, gegen die Jahrmillionen, worüber die Naturwissenschaft ihren Blick erstreckt? Umgekehrt ist der Gedankengang, den Bölsche aus denselben Voraussehungen entwickelt: ist der Mensch, der Menschengeist ein Ergebnis der natürlichen

Entwidlung, fo wird die "Matur" dadurch um fo größer, tiefer, wunderbarer; das gange Wunder des Beiftes, das 3ch stedt dann in der Natur. Cautet bei Baedel die Konfequeng: der Mensch durch die Natur erobert; die Cage, wo er sich als etwas Besonderes, als ein auker- und übernatürliches Wefen, als eine Urt halbgott fühlte, find nun berum für immer, der Mechanismus reift ibn pom Thron und macht ihn zu ftaubgeborenem Staub; fo lautet fie dagegen bei Bolfche: die Natur durch den Menichen erobert; "er fieht fich mit feiner Beschichte, mit feiner Urerifteng binauswachsend über niegeabnte Bebiete; er war schon dabei in prahistorischen Tagen; Meonen der Zeit wandelte er vermummt in hundert tierischen Bestalten. Und durch fie berührt er die Ur-Erde. Alles gulent geht irgendwo, irgendwie in ihn ein. Er war Urzelle und Planeten-Morgenrot, er war Sonne und Milchstraße und Nebelflecke. Ein dämonischer Schatten, reicht er durch alle Zeitentiefen, alle Raumesfernen der Welt. Alle Naturgefete find in ihm, diefem endlosen Dergangenheitsleibe. Ja. er ift die Natur. In allem ift Mensch, Menschenicatten, Menschenftufe, Menschenkeim." - - "Ich bin der feften Abergeugung, daß gerade nach diefer Seite die Eroberung des Menschen' ihre früchte zeitigen wird. Weit entfernt, den Menschen mit irgend einem groben Bilde zu vergewaltigen, wie heute so oft befürchtet wird, wird sie zu einer Repolutionierung des Naturbeariffs führen: vom Menschen als Naturteil, als Naturbeispiel und zwar dem zugleich bedeutenoften und nächften aus wird man die Natur zu begreifen fuchen, und es wird eine neue freiheit, eine Befreiung von viel gu engen Schranken der Begriffe und damit eine neue Kühnheit in die forschung kommen. Ein gefunder Unthropomorphismus ist es, den ich erwarte und genau aus der Ersoberung her sich anbahnen sehe."

Natürlich nicht der alte, schlechte Anthropomorphismus; das All kann nicht das Antlit des Einzelwesens tragen. Aber doch ein Anthropomorphismus: das Wesen des Menschen ein Zug im Antlit der Natur, und für uns der verständlichste und wichtigste: "Der Mensch die höchste Idealerfüllung des Alls, die wir kennen, das einzige wahre TiesensObjekt — und der einzige unmittelbare "Wert', um den alle Arbeit des Weltdurchgrübelns lohnt."

In der Cat, so ift es: gerade die entwicklungsgeschichtliche Biologie, in Verbindung mit der fosmischen Ent= widlungsgeschichte, nötigt uns, über die materialistischmechanistische Weltanschauung binauszugeben. Ift das Leben aller Lebewesen durch natürliche Entwicklung aus dem All hervorgegangen, ift es mit seinen Cebensbedingungen in ihm gesett, so können wir nicht umbin, dem All Ceben beizulegen, so ift alles Ceben in einem All-Leben gesett, in dem auch wir leben, weben und find. Wir kommen auf das Deus sive natura Spinozas, in dem aber nicht der Naturbegriff alten Stils den Gottesbegriff ausdörrt, sondern vielmehr der Gottesbegriff die Natur lebendig macht. Und nichts hindert dann, mit "fymbolischem Unthropomorphismus" Gottes Wesen durch das geistige Wesen des Menschen "vorzustellen", nichts hindert, ju denken: wir wiffen, daß der Menfch in feiner Beschränktheit nicht dem Ull-Einen gleicht, aber wir machen Bottes Wefen uns fagbar, indem wir seine Vorstellung in der Richtung, in die bochftes menschliches Beiftesleben weift, suchen.

Das ist die Weltanschauung, die Goethe, mit lebendigem Naturempfinden die Wirklickeit belebend, in seinen Spinozismus hineinschaute. Es ift zugleich das lette Wort Kants: ein "fymbolischer Unthropomorphismus", darüber werden wir nicht hinaus, darum auch nicht herum tommen. Es ift ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß in den Kreifen, wo die neue Naturwiffenschaft fich mit der allgemeinen Literatur und ber Dichtung berührt, diefe alten und ewig jungen Bedanken wieder lebendig werden. Boliche ift nicht der einzige, der den Weg gum Ceben, jum 2111- Leben, gefunden hat. In feinem philosophischen Roman: "Offenbarungen des Wachholderbaumes" hat Bruno Wille, in theologischem Stil geredet, die Bekehrungsgeschichte eines jungen Belehrten, seine Bekehrung von Dubois-Reymond-Haedel (mögen beide mir die Dettoppelung zugute halten) zu Goethe, dem mahren Goethe, und dem mahren Spinoga (nicht dem Baedelichen) überaus lebendig und ergreifend geschildert; wobei dann im Pordergrund ein anderes steht: der Beld des Romans gelangt auf Grund der Einsicht in die Ungerftorbarteit der Energie zum Glauben an die Unvernichtbarkeit des Lebens, auch des perfonlichen und individuellen Lebens, das sich in den von ihm ausgebenden, ewig fortwirkenden Wirfungen ewig erhält.

Wie seltsam hebt von solchen Tönen der frostige Jubel Haeckels sich ab, daß der "Unthropismus" nun endlich tot, der "anthropisstische Größenwahn" definitiv ausgesehrt sei: Gott von der Wissenschaft erkannt als das, was er eigentlich sei: ein "gasförmiges Wirbeltier", d. h. eine Chimäre; ebenso der Mensch erkannt als das, was er ist: eine besonders hoch entwickelte Uffenart, die vor anderen Tiersarten dadurch sich auszeichnet, daß sie in der ersten Hälfte ihres geschichtlichen Lebens sich ihresgleichen über den Wolken dichtete und sie anbetete, in der zweiten aber sich

zur Erfenntnis ihrer Torheit und zur Verehrung des "Substanzgesetes" erhob. Und neben dem "Substanzgeset" als zweiter Urtikel des neuen Glaubens der "Chasnatismus", die Lehre von der Sterblichkeit der Seele. Wahrlich, ein seltsames Wesen, die menschliche Vernunft: vermag sie doch wie über die Entdeckung der Unvergänglichskeit der Materie, so auch über die der Vergänglichkeit des Geistes oder ihrer selbst als gleich glorreiche und hochserfreuliche Errungenschaften des Venkens zu triumphieren!

Indessen, die Zeit dieser klapperdürren Philosophie ist im Ablausen, die Welträtsel selbst werden den Umschwung beschleunigen helsen. Der Mechanismus regiert nicht mehr, auch nicht in den Kreisen der naturwissenschaftlichen Forschung. Mag die forschung selbst wohl daran tun, der "poetisierenden" Naturanschauung sich zu verschließen, der Mensch vermag sich ihr nicht auf die Dauer zu verschließen. Aberall mehren sich die Zeichen, daß neue Gedanken heraufziehen; der mechanistische Atomismus hat abgewirtschaftet; die Zeit des Glaubens, daß die Welt und das Seben schließlich in ein einsaches Rechenerempel ausgehen, ist vorüber. Etwas von der Ehrsurcht vor ihren großen Geheimnissen, mit der Goethe, zugleich ein echter forscher und ein voller Mensch, der Natur gegenüberstand, beginnt in den Gemütern wieder Eingang zu finden.

Jum Schluß weise ich nur noch darauf hin, daß die Gedanken, die ich eben angedeutet, zwar den Zielpunkt des Büchsleins von Bölsche, keineswegs aber den Hauptsinhalt ausmachen. Diesen bildet vielmehr eine in großen Zügen mit Meisterhand entworfene Skizze des Entwicklungsganges der Wissenschaft vom Menschen im 19. Jahrhundert. Mit stolzer Freude wird gezeigt, wie die wissenschaftlichen Forschungen, von ganz verschiedenen Punkten ausgehend,

schlieflich aber zu demfelben Ziel konvergierend, dabin geführt baben, das alte Rätsel des Gdipus zwar nicht obne Reft aufzulofen, aber doch für die Sofung die fichere Richtung zu finden: der Mensch, so lautet die Auskunft, ist nicht ein exemtes Wesen, nicht eine Unomalie in der Schöpfung, fondern mit allen Wurzeln feines Dafeins in den allaemeinen großen Entwicklungsgang des tellurischen Cebens und zulett des kosmischen Banzen eingesenkt. Böliche zeigt, wie zuerst die Embryologie durch Karl E. v. Baer eine Reibe überraschender Tatsachen gewann, wie die Entwicklungsstufen, die das Individuum in seinem fotalleben durchläuft, den Menschen in erstaunliche Derwandt= schaften bringt. Er zeigt dann, wie die "prähistorische" forschung die Geschichte des Menschen nach vorn ins Unabsehbare verlängerte, wie der Mensch auch hier in seltfamer Umgebung und in feltsamer Bestalt dem Auge des forschers entgegentrat. Er zeigt endlich, wie Darwin und, seine Spuren weiter verfolgend, Baedel in jene Catsachen der Embryologie und der Prähistorie Zusammenbang und Sinn brachten, indem fie fie durch den Bedanken einer einheitlichen Entwicklung alles Cebens interpretierten.

Also nicht gegen Haeckel richtet sich Bölsches Schrift, aber sie führt durch Haeckel hindurch und über ihn hinaus! Der rechte Weg zur Aberwindung des Irrtums.



### Schriften desselben Verfassers:

3m Verlag von 3. G. Cotta (Stuttgart):

Einleitung in die Philosophie.

17.—19. Auflage. 1907. 30 Bogen. 4,50 Mark. Gebunden 6 Mark.

Syftem der Ethik, mit einem Umriß der Staats- und Gesellschaftssehre.
7. und 8. Auflage. 1906. 67 Bogen. 14 Mark.
Gebunden 18 Mark.

Schopenhauer. Hamlet. Mephistopheles. Jur Naturgeschichte des Pessimismus. 1901. 16 Bogen. 2,40 Mark. Gebunden 3 Mark.

¥¥

In Frommanns Verlag (Stuttgart):

Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre.
4. Auflage. 1904. 24 Bogen. 4 Mark.
Gebunden 4,75 Mark.

\*\*

Im Verlag von Veit & Co. (Ceipzig):

Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten. Vom Ausgang des Mittelakters bis auf die Gegenwart.

2. Auflage. 2 Bände. 1896, 608 u. 728 Seiten. 30 Mark.

××

In Teubners Sammlung: "Uns Matur und Beifteswelt":

Das deutsche Zildungswesen in seiner geschichtlichen Entwickung. 1906. 192 Seiten. 1 Mark. Gebunden 1,25 Mark.

33

3m Verlag von Reuther & Reichard (Berlin):

Moderne Erziehung und geschlechtliche Sittliche feit. Einige pädagogische und moralische Betrachtungen für das Jahrhundert des Uindes.
1908. IV, 96 Seiten. 1 Mark.

### Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart. Drei Vorlesungen von Dr. Rudolf Eucken, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena. Zweiter unveränderter

Neudruck. Mk. 1.50, geb. Mk. 2.25.

"Eucken gehört zu den Führern der modernen religions-philosophischen Bewegung. Sein ganzes Leben wird getragen von dem Ideal einer selbständigen Geisteskultur, die zur Vertiefung des Persönlichkeitsgehaltes und des Gesamtlebens führt. In lichtvoller, durchaus gemeinverständlicher Form bietet er nun den Kern seiner religionsphilosophischen Anschauungen in diesen Vorlesungen dar, die wir um ihrer selbst willen wie als Zeichen für die Gesundung und Vertiefung unserer Zeit mit Enthusiasmus begrüßen. Die drei Hauptprobleme, um die es sich nach Euckens Auffassung handelt. sind: "Die seelische Begründung der Religion", "Religion und Geschichte" und "Das Wesen des Christentums"..... Eucken findet in unserer Zeit merkliche Anzeichen dafür, daß wir über das Ganze des Lebens irre geworden sind und das Problematische darin stärker als je empfinden. Hier gilt es nicht zu vermitteln, sondern zu entscheiden: die Religion muß aus diesen Erschütterungen und Wandlungen als Kulturmacht, als ein «weites, freies, großes Christentum aktiver und vordringender Art» emporsteigen: nur dann vermag sie den großen Tatsachen und inneren Zusammenhängen unseres Lebens gerecht zu werden. Es liegt in diesem Gedanken etwas Großzügiges, Heroisches, das freilich von der dogmatischen Kleinarbeit und ihrer innerlichen Nüanzierung unendlich fernbleibt. Auch wer Zweifel hegt, ob die hier gegebene metaphysische Umschreibung einen adäquaten Ausdruck für den Gehalt der christlichen Frömmigkeit bildet, auch wer das Christentum weniger aristokratisch auffaßt und z. B. über seine Bewertung der Einzelseele abweichende Anschauungen hegt, muß in so energischer Betonung seines "Weltcharakters' eine geistige Kraft erkennen, die wir mit Stolz zu den beglückendsten Erscheinungen unserer Zeit rechnen dürfen." [Christliche Welt.]

"Eucken weist mit Recht darauf hin, daß die Anzeichen sich mehren, die deutlich machen, daß die Erhöhung des äußeren Lebensstandes nicht befriedigt, und daß die Menschheit zu einer Wiederaufnahme des religiösen Problems hindrängt... Die Skizze wird zeigen, wie tiefgründig Eucken seine Aufgabe anfaßt. Das Büchlein sei darum als Leitfaden zur religiösen Vertiefung bestens empfohlen. Manche Abschnitte gewinnen in ihren Beziehungen zu den religiösen Kämpfen — besonders in diesem aufregenden Streit um den Modernismus — aktuellen Wert."

[Das XX. Jahrhundert.]

### Kritik des sittlichen Bewußtseins vom philosophischen und historischen Standpunkt von Professor Dr. W. Koppelmann, Dozent a. d. Univ. Münster. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.—.

".... Die sittliche Grundpflicht ist die Wahrhaftigkeit, auf sie gründen sich alle übrigen Pflichten. Diesen Grundgedanken weiß der Verf. in lebhafter Auseinandersetzung mit den bedeutendsten modernen Ethikern und mit Herbeiziehung einer Menge anschaulicher Beispiele in einer für jeden Gebildeten verständlichen Sprache durchzuführen. Sein Werk bildet somit eine wertvolle Ergänzung und Kritik der modernen Ethik."

", . . . . Die vorstehende Übersicht wird genügen, um zu zeigen, daß in dem Buche K.'s ein bedeutsames, lichtvoll und klar durchgeführtes ethisches System vorliegt. Es ist zugleich ein schönes Zeugnis für die fortwirkende und stets die Geister neu befruchtende Kraft der Kantischen Ethik und für ihre innere Verwandtschaft mit dem Geist der christlichen Sittenlehre. Auch dieses Buch bestätigt wieder, daß zwar Kant, aber nicht die eudämonistischen und revolutionistischen Erfolgsethiker den Grundforderungen unseres tatsächlichen sittlichen Bewußtseins Genüge zu leisten vermögen." [Prof. Dr. Aug. Messer i. d. Kantstudien.]

#### Das Historische in Kants Religionsphilosophie.

Zugleich ein Beitrag zu den Untersuchungen über Kants Philosophie der Geschichte von Dr. E. Troeltsch, ord. Prof. der Theologie a. d. Univ. Heidelberg. Mk. 3,—.

"Das Resultat von T.'s Untersuchung ist der Nachweis, daß Kants Religionslehre nicht bloß von dem geschichtslosen Sinn ganz frei ist, in dem sie gewöhnlich aufgefaßt wird, sondern daß sie im Gegenteil schon ganz die Konsequenzen der religionsgeschichtlichen Betrachtung zieht: "Das Historische dient nicht zur Demonstration, sondern zur Illustration." — T.'s Buch ist wohl das Beste, was über Kants Religionsphilosophie und Philosophie der Geschichte in den letzten Jahren geschrieben worden ist."

"Das Buch ist eine hervorragende Leistung, voll eindringender und anregender Gedanken; niemand wird es vernachlässigen dürfen, der sich entweder mit Kant oder mit der Entwicklung der neueren historischen Denkweise beschäftigt. Eine nähere Darlegung und Diskussion seines Inhalts würde aber hier viel zu weit führen — —; jedenfalls sei die durch Selbständigkeit der Denkweise, Weite des Blicks, Schärfe der Analyse ausgezeichnete Schrift der Beachtung warm empfohlen."

[Rud. Eucken in der Histor. Zeitschrift.]

J. G. Fichte. Dreizehn Vorlesungen gehalten an der Universität Halle von Dr. F. Medicus. Mk. 3.—, geb. Mk. 3.80.

"M. bringt uns ein frisch, gewandt und aus warmer Überzeugung geschriebenes Buch über Fichte, das man zur Kenntnisnahme und Schätzung nur empfehlen kann; — — es wird durchweg getragen von einem großen Ernst des Wahrheitsbestrebens, von einer mannhaften, offenen und ehrlichen Gesinnung; seine Schilderung ist von lebendiger Anschaulichkeit, seine Darstellung flüssig und auch bei den schwereren Fragen wohlverständlich; für das eigene Studium Fichtes werden nützliche Winke geboten: kurz, das Werk ist eine vortreffliche Einführung in die Gedankenwelt eines Denkers, über dessen Bedeutung für die philosophische Arbeit der Gegenwart sich streiten läßt, dessen gesamtes Wirken und Sein aber zu den bleibenden Schätzen unsers Volkes, ja der Menschheit gehört."

[R. Eucken in den Kantstudien.]

"Hocherfreut hat uns die Fichte-Schrift von F. Medicus. Wir drücken dem Verfasser im Geiste die Hand. M. gibt uns hier eine tiefgründige Arbeit, bei der dem Kenner sofort der Eindruck wird, daß der Verfasser auf Grund eingehendsten Studiums und schärfsten Durchdenkens sämtlicher Schriften Fichtes ihn in seiner geschichtlichen Ableitung, seiner Persönlichkeit, seiner Lehre richtig erfaßt hat... Die vortreffliche Ausstattung geht der Gediegenheit der Schrift, die allen Freunden der Wahrheit warm empfohlen sei, zur Seite."

#### [M. Runze in der Tägl. Rundschau.]

"Der Weg der Entwicklung, der uns in der Philosophie zu Kant zurückgeführt hat, scheint jetzt von Kant wieder vorwärts zu führen und zwar zu Fichte. Auch Medicus ist in seinen Arbeiten zur Geschichte der Philosophie von Kant zu Fichte weitergegangen und gibt uns hier eine Reihe von Vorlesungen, die im besten Sinne populär, ihrem ausgesprochenen Zweck, für ein tieferes Verständnis Fichtes zu wirken, vorzüglich dienen können: die Persönlichkeit des Mannes, wie die letzten Ziele seiner Lehre treten klar und allgemein verständlich heraus und die spürbare Wärme des Anteils erhöht noch die Wirksamkeit." [Literarisches Zentralblatt.]

"Ich muß gestehen, daß mir durch die Vorlesungen von M. die Lehre Fichtes zum erstenmal verständlich und seine Persönlichkeit lieb geworden ist."

[E. Pfennigsdorff in der Theol. Rundschau.]

### Luther und Kant von Dr. Bruno Bauch, Privatdozent an der Universität Halle. Mk. 4.—.

"Das vorliegende Buch ist eine sehr gründliche, klare und gediegene Arbeit, die den unwiderleglichen Nachweis leistet, daß Luther und Kant bei allem Gegensatz, der zwischen ihnen besteht, in ihren moral- und religionsphilosophischen Anschauungen prinzipiell so sehr harmonieren, daß der eine als Vorläufer des anderen gelten kann." [Schweizer. theol. Zeitschrift.]

"Nach einer orientierenden Einleitung stellt der Verf. erst die sittlich-religiöse Welt- und Lebensanschauung Luthers vom philosophischen Standpunkte, dann diejenige Kants dar und zieht dann den Vergleich zwischen beiden, dadurch gewinnt der Leser einen tiefen Einblick in Luthers Religion und in Kants Philosophie, worin der hohe Wert des Buches beruht."

[Pädag. Jahresbericht.]

# Kant contra Haeckel. Für den Entwicklungsgedanken — gegen naturwissenschaftlichen Dogmatismus von E. Adickes, ord. Prof. a. d. Univ. Tübingen. Zweite, verm. u. verb. Aufl. Mk. 2.40, geb. Mk. 3.—.

"Dem modernen Leser eine durch keine Erkenntnistheorie geläuterte Metaphysik vorzulegen ist ein Unternehmen, für das es nur eine einzige Entschuldigung geben kann, die allerdings Haeckel in vollem Maße zuzuerkennen ist: gänzliche Unwissenheit auf philosophischem Gebiete. Darum bin ich auch der Meinung, daß der von Adickes gewählte erkenntnistheoretische Standpunkt der einzig richtige ist für eine Schrift, die den Lesern des Haeckelschen Buches aus dessen Irrwegen heraushelfen will. Denn sie wendet sich an die, welche, geblendet von Haeckels berühmtem Namen und wohlverdientem wissenschaftlichen Ruf, auch in philosophischen Fragen von ihm Auskunft erwarten...

Ihr in musterhafter Klarheit sich bewegender Gedankengang wird durch die Überschriften der ersten drei Kapbezeichnet: I. H.'s Weltanschauung: nicht Monismus, sondern Materialismus. II. Widerlegung des Materialismus. III. Der wahre Monismus...

Die hier und da mit echtem Humor gewürzte Schrift ist, ihrem Zweck entsprechend, durchaus auf das Verständnis eines weiteren Publikums berechnet." [Deutsche Literaturzeitung.]

- Die großen Erzieher. Ihre Persönlichkeit und ihre Systeme. Herausgegeben von Prof. Dr. Rud. Lehmann (Posen). In einzelnen Bänden von je 12—15 Bogen Umfang zum Preise von je etwa Mk. 2.40 bis Mk. 3.—.
- Band I: Jean Paul, Der Verfasser der Levana von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wilh. Münch. 15<sup>1</sup><sub>2</sub> Bogen. 8<sup>0</sup>. Mk. 3.—, in fein. Leinwandband Mk. 3.60.
- Band II: Johann Heinrich Pestalozzi von Prof. Dr. A. Heubaum. ca. 15 Bogen. ca. Mk. 3.— [im Druck].

An weiteren Bänden sind zunächst in Aussicht genommen und haben zumeist schon ihre Bearbeiter gefunden:

Sokrates. — Plato: Prof. Paul Natorp, Marburg. — Aristoteles: Hofrat Prof. Dr. Otto Willmann, Salzburg. — Erasmus von Rotterdam. — Melanchthon. — Amos Comenius: Prof. Dr. Karl Wotke, Wien. — August Herm. Francke: Direktor Dr. Alfred Rausch, Halle. — Herder: Prof. Dr. Ru'dolf Lehmann, Posen. — J. J. Rousseau. — Fichte: Dr. Albert Görland, Hamburg. — Wilhelm von Humboldt: Prof. Dr. Friedrich Paulsen, Steglitz. — Herbart: Geh. Rat Prof. Dr. Wilh. Windelband, Heidelberg. — Schleiermacher: Prof. Dr. Theobald Zi'egler, Straßburg. — Fröbel: Privatdozent Dr. Hermann Leser, Erlangen. — Herbart Spencer: Oberlehrer Dr. Sam. Saenger, Berlin.

Eine Erweiterung dieses Kreises bleibt vorbehalten.

Das hier angekündigte neue Unternehmen! hat sich die Aufgabe gestellt, die hervorragenden! Pädagogen und ihre Werke in biographischen Einzeldarstellungen zu behandeln. Es will der Förderung des wissenschaftliche 'n Verständnisses der Erziehungsgeschichte dienen, indem es die persönlichen Ursprünge und Beziehungen der großen Ideen und Systeme aufweist, die in der Gesamtentwicklung der Erziehung hervorgetreten sind und zu einem großen Teil noch heute mittelbar 'oder unmittelbar nachwirken. Es soll gezeigt werden, in welcher Weise diese aus den Lebenserfahrungen und aus dem Gedankenkreise ihrer Schöpfer entstanden oder aus dem Einfluß bedeutender Vorgänger erwachsen sind, was nur möglich ist, wenn das Wirken der einzelnen großen Erzieher in seinem inneren Zusammenhang erforscht

und ihre pädagogischen Schöpfungen als die Frucht eines erzieherisch gerichteten Lebens und Denkens zum Verständnis gebracht werden. Die einzelnen Darstellungen sollen durchweg auf eigenen Forschungen beruhen und in keinem Stücke das Ueberlieferte unkritisch weitergeben. Anderseits sollen sie aber auch als solche wertvoll und nicht nur für die engere Gruppe der Forscher von Bedeutung sein, sondern auch den weiteren Kreisen pädagogisch interessierter Leser, vor allem den Lehrern der Volksschule nicht minder wie der höheren Lehranstalten Anregung und Belehrung bringen.

"Ihre Eigenart tritt deutlich hervor in dem vorliegenden 1. Bande, in dem der weitbekannte Pädagoge Münch dem meist überschätzten, bald völlig unterschätzten Verfasser der Levana gerecht zu werden versucht. In vier selbständig nebeneinanderstehenden Kapiteln: Hervorgehen der Levana aus dem äußeren und inneren Leben ihres Verfassers - Gedar kengehalt der Levana - Stellung Jean Pauls inmitten der pädagogischen Denker seiner Zeit - Wert der Levana führt er uns in das reiche und nicht eben durchsichtige eigenartige Gedankenwerk ein und beleuchtet seine Bedeutung für Vorwelt, Mitwelt und Nachwelt. Zeigt K. III, wie J. P. Übernommenes völlig eigentümlich verarbeitete, mit pädagogischen Denkern seiner Zeit sich bald übereinstimmend bald abweisend begegnete, immer aber sich selbst behauptete, so überrascht K. IV. durch die vielfachen Berührungen seiner Ansichten mit pädagogischen Forderungen der Gegenwart, die zum Teil auch die breitere Öffentlichkeit beschäftigen. Manche seiner Wünsche sind bereits erfüllt, manches erinnert an weitgehende Forderungen der unerbittlichsten Kritiker unseres heutigen Erziehungssystems. Und so tauchen auch ganz neuzeitliche Probleme auf und geben zu denken und klären auf. So wird das Buch auch den weiteren Kreisen pädagogisch-interessierter Leser - bei aller Wissenschaftlichkeit - Gewinn bringen." [Schlesische Zeitung.]

".... Jean Paul kennt keine Erbsünde im Sinne der Theologen. Das jüngste Kind ist bei ihm, wie bei Rousseau, die Unschuld selber und erst im Weltverkehr wird es verdorben. In jedem Kinde steckt ein Preis- oder "Hochmensch", der durch die Erziehung herausgearbeitet werden soll. . . . . Wer nun hierüber und über Jean Paul's Verhältnis zu allen bedeutenden Erziehern unter den Mitlebenden sich genauer unterrichten will, der nehme Münch's Buch zur Hand, worin ferner auch mit wohl abgewogenem Urteil der bleibende Wert der Levana festgestellt und begründet wird . . . . ein glückverheißendes Augurium für den guten Fortgang der Sammlung". [Ministerialrat Dr. A. Baumeister i. d. Münchener Allgem. Zeitung.]

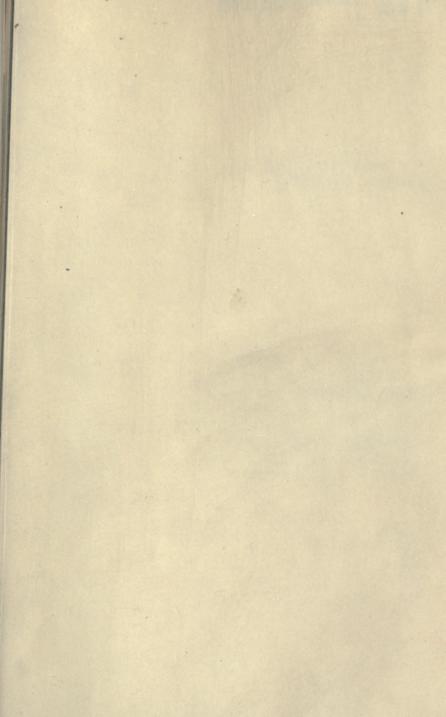

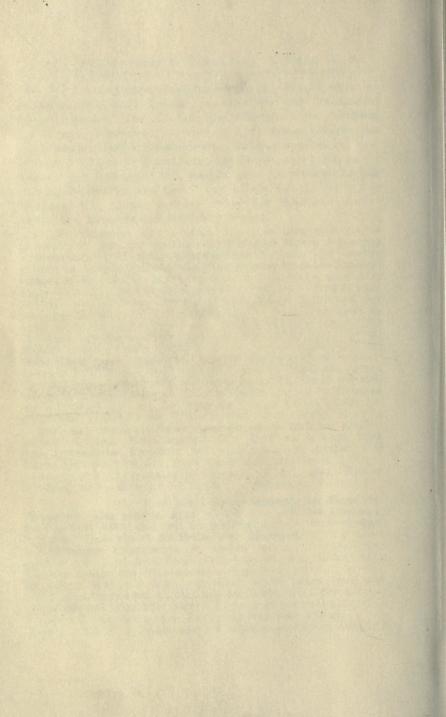

B 803 P35 1908 Paulsen, Friedrich Philosophia militans

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

